

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



F 13



vol.L

Vet. Ger. III A 704

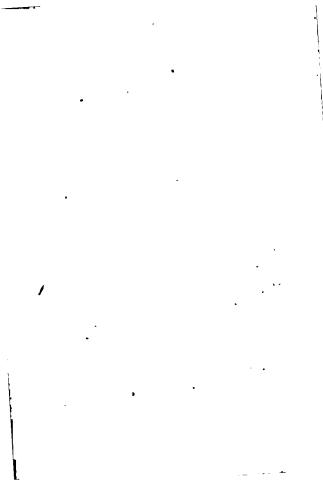

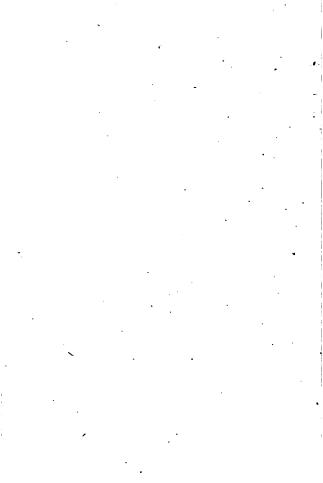

Friedrichs von Schiller

sammtliche Werke.

Sechstes Bandchen.

Stuttgart und Aublingen, in der 3. G. Cotta'iden Budhanblung.

8 2 3

งการ์องซิอีลิ ซึ่ง อาษารากราช อาณาตา ตั้งได้เก็บได้ เก็บ

e: ? 1

# 3 m h a t t.

Battenfrin ein bramatifges Gerich

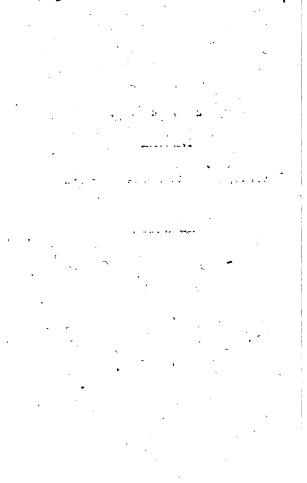

# Wallenstein

eth

bramatifches Gebicht.

Erfer Abeil.

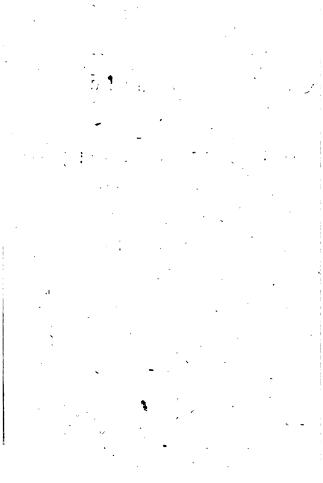

# Wallensteins Lager.

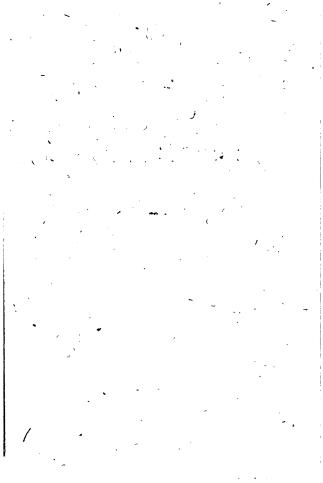

# Prolog.

Gesprochen ben ber Webererbffnung ber Schaubane in Weimar im Ottober 1798.

Der icherzenben, der ernsten Maste Spiel, Dem ihr fo oft ein willig Ohr und Auge Gelichn; die weiche Seele hingegeben, Bereinigt uns aufs Nen in diesem Saal — Und sieh 'er hat sich nen verjüngt', ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmudt Und ein varmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser edlen Saulenordnung an, Und regt ben Sinn zu festlichen Besühlen.

und doch ift dies der alte Schanplas noch, Die Wiege mancher jugendlichen Rrafte, Die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir find die alten noch, die sich vor ench Mit warmem Erisb und Eifer ausgehilbet. Ein edler Weister fand auf diesem Plat Euch in die heitern Hohen seiner Runft Durch seinen Schopfergenins entzudend.

D! möge dieses Raumes neue Burde Die Burdigsten in unsre Mitte ziehn, Und eine Hoffnung, die wir lang gehegt, Sich uns in glänzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiserung Und gibt dem Urtheil höhere Gesehe. So stehe dieser Areis, die neue Buhne, Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo möcht' es auch die Araste lieder prüsen, Den alten Nuhm erfrischen und verzüngen, Als hier vor einem auserles nen Areis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leisbeweglichem Gesühl den Geist In seiner stücktigsten Erscheinung hascht?

Denn schnell und spurlos geht des Mimen Aunst, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Benn das Gebild des Meisels, der Gesang Des Dichters nach Jahrtausenden noch leden. hier stirbt der Zanber mit dem Künstler ab, Und wie der Klang verhallet in dem Ohr, Berrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt kein dauernd Werk. Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preis! Dem Mimen sicht die Nachwelt keine Kranze, Drum muß er geizen mit der Gegenwart. Den Augenblick, der sain ist, ganz erfüllen, Muß seiner Witwelt mächtig sich versichern, Und im Gesähl der Burdssetzund Besten Sin lebend Deutmal sich erbaun — So nimmt er

Sich feines Damens Ewigfelt vorans, Denn wer ben Beften feiner Beit genug Gethan, ber bat gelebt für alle Beiten.

Die nene Mera, die der Aunst Thalfens Muf dieser Buhne heut beginnt, macht auch Den Dichter tihn, die alte Bahn verlaffend, Ench aus des Burgerlebens engem Kreis Muf sinen höhern Schauplat zu versehen, Nicht unwerth des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend und bewegen: Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiefen Grund der Menscheft aufzuregen; Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Iweden.

Und jest an des Jabrhunderts erustem Ende, Bo felbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Bo wir den Kampf gewaltiger Raturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn, Und um der Menschheit größe Gegenstände, Um Herrschaft und um Frepheit, wird gerungen, Jeht darf die Kunst auf ihrer Schattenbahne Auch höhern Fing versichen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bubne sie beschämen.

Berfallen feben wir in biefen Lagen Die alte feste Form, die einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willfammner Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Bon breppig jammetvollen Kriegesjahren. Roch einmal last des Dichters Phantasie

Die buftre Zeit an euch vorüberfahren. Und blidet froher in die Gegenwart Und in der Jufunft hoffnungereiche Ferne.

In ienes Krieges Mitte stellt euch jest Der Dichter. Sechszehn Jahre der Verwüstung, Des Nands, des Elends sind dahin gesichn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern, Ein Tummelplaß von Wassen ist das Reich, Verädet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerd und Kunksteiß liegen nieder, Der Bürger gitt nichts mehr, die Krieger Alles, Strassos Frechdeit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Auf diesem finstern Zeitgrund mahlet sich Gin Unternehmen fühnen Uebermuthstund ein verwegener Sharafter ab. Ihr tennet ihn — den Sadpfer tühnen Heere, Des Lagers Abgott und der Länder Geissel, Die Stube und den Schrecken seines Kaisers, Des Glückes abentenerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunft emporgetragen, Der Ehre höchste Staffel rasch erflieg, And ungesättigt immer weiter strebend, Der unbezähmten Shuscht Opfer siel. Bon der Partepen Gunft und has verwirzt Schwantt sein Charafterbild in der Geschichte;

End eurem Gerzen menschlich naber bringen; Denn jedes Meußerste führt fre, die Alles Begränzt und bindet, zur Natur zurud; Sie sieht den Meuschen in des Ledens Orang und währt die größre Hälfte seiner Schuld Den ungläcksligen Sestirnen zu.

- Richt Er ist's, ber auf dieser Buhne hent Erscheinen wird. Doch in ben tuhnen Scharen, Die sein Befehl gewaltig leuft, sein Seist Beseelt, wird euch sein Schattenbild bezegnen, Bis ihn die schene Muse selbst vor euch Zu stellen wagt in lebender Sestalt: Denn feine Macht ist's, die fein herz verführt: Sein Lager nur erklaret sein Verbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er ench Richt raschen Schritts mit Einem Mal ans Biel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Neihe von Gemädlen nur Bor euren Augen abzurollen wagt.

Das heut'ge Spiek gewinne euer Ohr Und euer herz den unzewohnten Tonen; In jenen Beitraum suhr'es ench zurück, Auf jene fremde triegerische Buhne, Die unser held mit seinen Thaten bald Ersülleu wird.

Und wenn die Muse heut, Des Langes frepe Sottinn und Gesangs, Ihr altes beutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiben wieder fordert — tabelts nicht! Ja, danket ihr's, daß fie das duftre Bild Der Bahrheit in das beitre Reich der Runft Hindberspielt, die Laufchung, die fie ichafft, Aufrichtig selbst zerftort und ihren Schein Der Bahrheit nicht betruglich unterschieht; Eruft ist das Leben, heiter ist die Aunst.

pon einem Cergtischen KarabiniareRegiment. Trompeter Ronftablet. Scharfichuben. 3men Soltifche reitende Sager. Buttlerifde Dragoner. Artebuffere vom Regiment Tiefenbad. Zuraffier ben einem mallonifchen Surgifier von einem lombarbifcom Areaten. Uhlanen. Refrut. Burger. Baner. Bauerfnabe. Rapuziner. Soldatenichulmeifter. Marfetenberinn. Eine Mufmarterinn. Solbatenjungen.

Soboiften.

Ber ber Stadt Diffen in Bibmen.

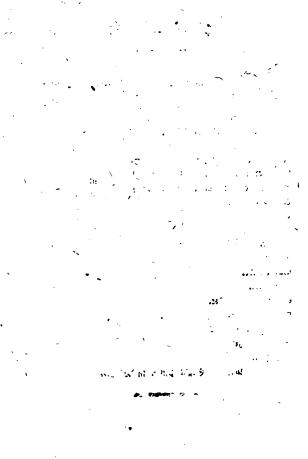

#### Erfter Muftritt.

Martetenbergelte, davor eine Aram, und Arbeitbube. Sal, baten von allen Fatben und Feldzeichen drängen fich burch, einenber, alle Lifche find befest. Arvaten und Uhlanen an einen Bobifeuer tochen, Martetenberinn ichentt Wein, Solbatenjungen würseln auf einer Arommel, im Belt wied gefungen.

Ein Bauer und fein Sobn.

Bauerfnabe.

Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Goldatenhaufen. Sind ench gar tropige Kameraden; Benn fle uns nur nichts am Leibe schaden?

Bauer.

Ep was! Sie werden uns ja nicht fressen, Kreiben sie's auch ein wenig vermessen, Siehst du? sind neue Balter berein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Bent' mit, die rarsten Sachen! Unser ist's, wenn wir's nur listig machen. Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, Ließ mir ein Vaar glückliche Würfel nach. Die will ich heut einmal probiren,

Mußt dich nur recht erdarmlich stellen, Sind dir gar lodere, leichte Sesellen, Laffen sich gern schon thun und loben; So wie gewonnen, so ist's zerstoben. Mehmen sie uns das Unfre in Scheffeln, Muffen wir's wieder betommen in Loffeln: Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir pfissig und treiben's fein.

(3m Belt wird gefungen und gejubefte.

Wie fie jauchen — bas Gott erbarm!
Alles bas geht von des Bauern Felle.
Schon acht Monate legt: sich der Schwarm:
Uns in die: Betfent und in die Ställe;
Weit herum ist in der ganzen. Aue
Reine Feder mehr, teine Klane;
Daß wir vor hunger und Elend schier
Nagen mussen bie eignen Knochen.
War's doch nicht ärger und krauser hier,
Als der Sachs noch im Lande that pochen,
Und die neunen sich Kaiserliche —

Bauerfnabe.

Bater, ba tommen ein Paar aus ber Ruche, Seben nicht aus, als war viel zu nehmen.

Bauer.

Sind einheimische, geborne Bohmen, Bon des Terschfas Karabinieren, Liegen schon lang in diesen Quartieven. Unter allen die schlimmsten just, Spreißen sich, wersen sich ju die Brust, Thun, als wenn fie zu furnehm waren, Mit dem Bauer ein Glas zu leeren. Mber dort feb' ich die drep scharfe Schüfen Linter Hand um ein Feuer siben, Seben mir aus wie Eproler schier. Emmerich, tomm! An die wollen wir, Luftige Bogel die gerne schwahen, Eragen sich sauber und führen Baben.

(Geben nach ben Belten.)

Imenter Auftritt.

Borige. Bachtmeifter. Erompeter. Ublan.

Erompeter.

Bas will ber Bauer da? Fort, Salunt! Bauer.

Snadige Herren, ein Bissen und Trunk! Haben heut noch nichts Warmes gegessen. Erom peter.

Ep, bas muß immer faufen und freffen. Ublan (mit einem Giafe.)

Richts gefrubstudt? Da trint, bu Sund! (Fubrt ben Bauer nach bem Belte; jene tommen vormaris),

Bachtmeifter (jum Trompeter.)

Reinst du, man hab' une ohne Grund Seute die doppelte Löhnung gegeben, Rur daß wir flott und luftig leben?

Erompeter.

Die Herzoginn tommt ja bent berein -Mit dem fürfilichen Fraulein -

Bachtmeifter.

Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilfen zusammen fanden, Die sollen wir gleich an uns loden Mit gutem Schlud und guten Broden, Damit sie sich gleich zufrieden finden, Und fester sich mit uns verbinden.

Erompeter.

Ja, es ift wieder was im Berte! Bacht meifter.

Die herrn Generale und Kommandanten . Erompeter.

es ift gar nicht geheuer, wie ich merte. \_ Bachtmeifter.

Die sich so bid bier zusammenfanden — Erompeter.

Sind nicht für die Langweil herbemüht. Wacht meister.

und das Gemunkel, und das Seschicks — Erompeter,

3a! 3a!

Bachtmeister.

Und von Wien die alte Perrfide. Die man feit geftern berumgehn fieht, Mit der gulbnen Gnabentette, Das hat was zu bedeuten, ich wette.

Erompeter.

Bieber fo ein Spurfund, gebt nur Act, Der die Jagd auf den herzog macht. Bact mei fer.

Mertft bu wohl? Gie trauen uns nicht, gurchten des Friedlanders heimlich Seficht. Er ift ihnen zu boch gestiegen, Mochten ibn gern berunterfriegen.

Erompeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir. Dachten boch Alle wie ich und ihr! 2B acht meifter.

Unfer Regiment und die andern vier, Die der Terschla ansührt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Corps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen, Hat er uns selbst doch herangezogen. Alle Hauptleute seht' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

# Dritter Muftritt.

Aroat (mit einem balifcmud). . Coarficute (folgt). Borige.

Sharficut.

Rrent, mo haft bu das Saleband geftobien ? Schillers jammtl. Werte. VI.

Sandle bir's ab! bir ift's bod nichts nits. Beb bir bafur ein paar Terzeroten.

Arpat.

Rir, nir! bu willft mich betrugen, Cout. · Sharficuts.

Run! geb bir auch noch eine blaue Duß. Sab fie fo eben im Gluderad gewonnen. Siebft bu? Sie ift jum bochften Staat.

Rroat

(lagt bas Saleband in ber Conne friefen). 'S ift aber von Derlen und edelm Granat. Schau, wie bas flinlert in der Sonnen! Scharfich us (nimmt bas Salebant).

Die Kelbftafde noch geb ich brein.

(befieht es)

Es ift mir nur um den iconen Schein. Erompeter.

Gebt nur , wie ber ben Rroaten prellt! Salbvart, Schute, fo will ich schweigen.

Arnat (bat die Dust aufgefest).

Deine Withe mir wohlgefällt.

Sharfichus (wintt bem Trompeter). Bir tauschen hier! Die herrn find Bengen!

### Bierter Auftritt.

#### Borige. Konstabler.

Ronftabler (tritt jum Bachtmeiffer). Bie ift's, Bruber Karabinier? Berben wir uns fang noch bie Sande warmen, Da bie Feinde icon frifch im Relb berum fcmas men?

Badtmeifter.

That's ibm fo eilig, Berr Ronftabel ? Die Bege find noch nicht praftitabel.

Ronftabler.

Dir nicht. 3d fibe gemachlich bier: Aber ein Gilbot ift angefommen, Meldet, Regensburg fer genommen.

Erompeter.

En, ba merben mir bald auffigen.

Badtmeifter.

Bobl gar, um bem Baper fein Land gu foutent Der bem gurften fo unfreund ift? Berben und eben nicht febr erbiben.

Ronftabler.

Meint ibr! - Bas ibr nicht Alles wift!

## gunfter Auftritt.

Borige. Zwep Jüger. Dann Marketenber in n. Solbaten jungen, Soulmeister. Aufwärter in n.

Erfter Jager. Sieh! fieb!

Da treffen wir lustige Compagnie. Erompeter.

Bas für Grunrod mogen das fenn ? Ereten gang fomud und ftattlich ein.

Bachtmeifter.

Sind Hollische Jager , die filbernen Treffen Solten fie fich nicht auf der Leipziger Meffen.

Martetenberinn (fommt und bringt Bein).

Glid jur Antunft, ihr herren! Erfter Jager.

Bas? ber Blig !

Das ift ja die Gustel aus Blasewis. Market en berinn.

I freplich! Und.er ift wohl gar, Mufid, Der lange Peter aus Ipebo? Der feines Baters goldene Fuchse Mit unserm Regiment hat durchgebracht Bu Gludsstadt, in einer lustigen Nacht. — Erster Täger.

Und die Feder vertaufot mit der Augelbuchfe. Martetenberinn,

Ep, ba find wir alte Befannte !

Erfter Jagen

And treffen und bier im bobmischen Lande. Martetenberinn.

Bente da , Serr Better , und morgen bort . Die einem bet ranbe Kriegesbefen fegt und fcuttelt von Ort an Ort: Bin indes weit berum gemefen.

Erker Jager.

Bill's ibt glauben! Das ftellt fic bat. . Martetenberian.

Bin hinauf bis nach Temeswar Befommen mit dem Bagagemagen, Ale wir ben Mansfelber thaten jagen. Lag mit bem Friedlander vor Stralfund. Sing mir borten bie Wirthichaft gu Grund. Bog mit bem Succues vor Mantua. Ram wieber beraus mit bem Keria, Und mit-einem spanischen Regiment 📉 📆 💥 Dab' ich einen Abflieder gemacht nach Gent. Best will ich's im bohmifchen Land probirett, Alte Schulden einkaffiren -Db mir ber Rurft bilft ju meinem Gelb. Und bas bort ift mein Marketenbergelt.

Erfter Jager.

Run, ba trifft fie Alles bepfammen an ! Doch wo hat fie den Schottlander hingethan, Mit dem sie damals berumgerogen? Mattetenberiun.

Der Spigdub! ber hat mich icon betrogen. 193

Fort ift er! Mit allem banon gefthren, Bas ich.mir thut am Leib erfparen.

Ließ mir nichts; als den Schlingel ba!

Soldatenjunge (fommt gesprungen).

Mutter! fprichft bu von meinem Papa?

Erster Jäger.

Qun, nun, das muß der Raifer ernahren. Die Armee fich immer muß neu gebaren.

Soldateniculmeifter (tommi).

Fort in die Felbschule! Marich, ihr Buben !

Erfter Jager

Das fürchtet fich auch vor den engen Stubent Aufwärterinn (tommt).

Bafe, fie mollen fort.

Martetenberinn. ... Bleich!

Erfter Jager.

Ep, wer ist benn das kleine Schelmengesichte? Warkgtenderinn.

'S ist meiner Schwester Kind — aus dem Reid. Erfter Jager.

Ep, also eine liebe Nichte?

3 menter Jager (bas Mabchen baltend).

Bleib fie bei uns boch, artiges Rind!

Aufwärterinn.

Safte bort ju bedienen find.

(Macht fich los und geht.)

. Erfter Jager.

Das Madden ift fein übler Biffen! -

Und die Muhme! Bepm Clement!
Bas haben die herren vom Regiment
Sich um das niedliche Larvchen geriffen!
Bas man nicht alles für Leute kennt!
Und wie die Zeit von hannen rennt.
Bas werd ich noch Alles erleben muffen!

**Bas werd' ich noch Alles erleben muffen!**(Zum Bachtmeister und Trompeter.)

Euch zur Gefundheit, meine herrn! — Last uns hier duch ein Platchen nehmen.

#### Sechster Auftritt.

Jager. Bachtmeifter. Erompeter.

Badtmeifter.

Wir danten schön. Bon Herzen gern. Wir ruden zu. Willommen in Bohmen! Erfter Tager.

Ihr fist bier warm. Wir, in Feindes Land, Duften berweil uns folacht bequemen.

Erompeter.

Man follt's euch nicht anfeben, ihr fapt galant. Bach tmeifter.

Ja, ja, im Saaltreis und auch in Meigen Sort, man euch herrn nicht besonders preifen.

3 wepter Jäger. Sepb mir nur still! Was will has heißen? Der Kroat es ganz anders trieb; Uns nur die Nachley übrig blieb. Erompeter.

Ihr habt da einen faubern Spigen Um Rragen, und wie euch die Sofen figen! Die feine Baiche, ber Federhut! Bas das Alles für Birfung thut? Daß doch ben Burfchen bas Glud foll fceinen, Und so was tommt nie an unfer Einen!

Bachtmeifter.

Dafür find wir des Friedlanders Regiment! Man muß uns ehren und respektiren.

Erfter Jager.

Das ift fur uns Andre tein Rompliment, Wir eben fo gut feinen Ramen fuhren.

Bachtmeifter.

Ja, ihr gehört auch fo gur gangen Daffe.

Erfter Jager.

Ihr fepd wohl von einer besondern Raffe? Der gange Unterfchied ift in den Roden, Und ich gang gern mag in meinem fteden.

Bachtmeifter. Hetr Jager, ich fing euch nur bebauern, Ihr lebt fo braußen ben ben Bauern; Der feine Griff und der rechte Lon, Dag Leene fich nur um bes Feldheren Perfon. Erfter-Jager.

Sie betauf end übel , bie Lection. Bie er raufpert und wie er fpuct, Das habt ihr ihm gludlich abgegudt! Aber fein Senie, ich meine, fein Seift, Sich nicht auf ber Wachtparade weift.

Smenter Jiger.

Better auch! wo ihr nach uns fragt, Bir beißen bes Kriedlanders wilbe Jagb. Und machen bem Namen feine Schande -Lieben frech burch Keindes und Freundes Lande. Querfeld ein durch die Saat, durch bas gelbe Rorn -Sie tennen bas holtische Jagerhorn! -In einem Augenblid fern und nab, Sonell wie die Sundfluth, fo find wir de -Bie die Keuerstamme bev duntler Nacht In die Saufer fabret, wenn Niemand macht -Da bilft feine Gegenwehr, feine glucht, Reine Ordnung gilt mehr und feine Bucht. -Es ftraubt fich - ber Rrieg hat tein Erbarmen -Das Mägblein in unfern fennigten Wemen -. Fragt nach, ich fag's nicht, um ju prablem; In Bappeuth, im Boigtland, in Westphalen, Bo wir nur burchgefommen finb -Erzählen Kinder und Kindestind Nach hundert und aber hundert Jahren Bon bem Solt noch und feinen Scharen.

Badtmeifter.

Run ba fieht man's! Der Saus und Brans Macht benn ber ben Solbaten ans? Das Dempo macht ihn, ber Sinn und Schick, Ber Begriff, die Bebentung, ber feine Blick.

#### Erfter Jager.

Die Frenheit macht ihn! Mit euren Fragen! Daß ich mit euch foll barüber fcmaten. -Lief ich barum aus ber Schul' und ber Lehre, Dag ich bie Krobn und die Galere. Die Schreibstub' und ihre engen Banbe In dem Koldlager wiederfande? -Riott will ich und musig gebn. Alle Tage was Reues febn Mich dem Mugenblid frifd, vertrauen, Richt gurid, aud nicht pormarts ichauen . Drum bab' ich meine Sant dem Kaifer verbandelt. Daß leine Sarg' mich mehr anwandelt. Kubrt mich in's Kener frifc binein. Ueber den reißenden, tiefen Rhein, Der britte Dann foll verloren fevu! Werde mich nicht lang fperren und zieren. -Sonft muß man mich aber, ich bitte febr, Mit nichts weiter incommobiren.

Bachtmeifter.

Mu, nu, verlangt ihr fonft nichts mehr? Das ließ fich unter dem Bams da finden.

Erfter Jäger.

Bas war das nicht für ein Placen und Schinden Web Guftav, dem Schweben, dem Leuteplager! Der machte eine Kirch' aus feinem Lager, Ließ Betftunde halten, des Morgens, gleich Bep ber Reveille und bepm Japfenftreich,

Ind wurden wir mandmat ein wenig munter, Er tangelt' und felbft mobi vom Gaul hermuter.

Wachtmeißer,

In, es war ein gottesfilichtiger Herr.

Emper Jäger.

Dirnen, die tieß er gar nicht paffiren, Mußten fie gleich jur Airche führen. Da lief ich, tount's nicht ertragen mehr.

Bedtmeifter.

Se ritt ich hindber gu ben Liguiftan, Sie thaten fich just gegen Magdeburg ruften. Ja, das war schon ein ander Ding!

Ales da luftiger, loser ging, Coff und Spiel und Mädels die Menge! Bedrhaftia, der Spak war nicht geringe.

Denn ber Biffy verftont; fic aufs Kommanbiren.

Dem eigenen Abener war er franges. Dem Salbaten iteff er Wieles pussiren, ich in ber

Und gings nur nicht sind feiner Kuffen, Sein Spruch warr leben und leben laffen.

Aber bas Glud blieb ibm nicht fiat, -

Seit ber Leipziger Fatalität Bofft' es eben nirgende mehr fleden,

Mes ben uns gerieth ins Steden;

Bo wix erschienen und pochten an, in Mark nicht gegrüßt nich aufgethan

Bard nicht gegrüßt, noch aufgethan.

Bir mußten uns brücken von Ort git Ort;

Der alte Repett war eben fort. -Da nahm ich Sandgeld von ben Sachsen, Meinte, ba mußte mein Glutt recht machfen.

... Badtmeiften ... Mun! ba famt ibr ja eben recht

Bur bohmischen Beute.

Erfter Tager.

Es atug mir foleet.

Sollten ba ftrenge Mannszucht balten, Durften nicht recht als Feinde malten, Mußten des Raifere Schloffer bemachen, Wiel Umstånd' und Komplimente nachen. Rubrten ben Rrieg, ale mar's nur Sibert. Satten fur bie Sad' nur ein balbes Bert. Wollten's mit niemand gang verberben. Rurg! ba war wenig Ebr gu erwerben. Und ich war bald vor Ungebuld Bieber heimgelaufen jum Schreibenult: Wenn nicht eben auf allen Strafen : ... Der Friedlanber batte werben laffen.

Bachtmebfter.

Und wie lang benft ibr's bier auszubalteu? Erfter Jäger. ..

Spaft nur! So lange ber thut malten. Dent' ich end, mein Seell an tein Entlaufen. Rann's ber Solbat wo beffer taufta? -Da geht Alles nach Kriegesfitt', Sat Alles 'nen großen Schnitt, und der Grift, ber im gangen Corps But leben, Reiset gewaltig, wie Windesweben, Auch den unterften Reiter mit. Da tret' ich auf mit beberztem Schritt, Darf über den Burger tühn wegschreiten, Bie der Feldherr über der Fürsten Haupt. Es ist hier, wie in den alten Zeiten, Bo die Rlinge noch Alles that bedeuten; Da giebt's nur Ein Vergehn und Verbrechen; Der Ordre fürwißig widersprechen! Bas nicht verboten ist, ist erlaubt; Da fragt Niemand, was Einer glaubt. Es gibt' nur zwez Ding überhaupt. Bas zur Aemee gehort und nicht, Und nur der Fahne bin ich verpflicht.

Best gefallt ihr mir, Jager! Ihr fprecht, Bie ein friedlandischer Reiterelnecht.

Erfter Jager.

Der führt's Kommando nicht wie ein Amt, Wie eine Gewalt, die vom Raiser stammt! Es ist ihm nicht um des Raisers Dienst, Was bracht' er dem Raiser sur Gennungt. Was dat er mit seiner großen Macht gu des Landes Schiem und Schus vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er gründen, Die Welt ansteden und entzünden, Sich alles verwessen und unterwinden — Arompeter.

Still Wer wirt folde Morte masen!

Erfter Jäger.

Bas ich bente, bas barf ich fagen. Das Bort ift frep, fagt ber General.

Bachtmeifter.

So fagt er, ich hort's mohl einigemal, Ich ftand babep. "Das Wort ift frep, "Die That ist stumm, der Gehorsam blind," Dieß urtundlich seine Worte sind.

Erfter Jager. Ob's just feine Bort' find, weißich nicht! Aber die Sach' ift, so wie er spricht.

3mepter Jaget.

Ihm schlägt das Ariegeglud nimmer um, Wie's wohl bep Andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter bes Friedländers Ariegspanieren, Da bin ich gewiß zu victoristren. Er baunet das Glud, es muß ihm siehen. Wer unter seinem Zeichen thut fechten, Der steht unter besondern Mächten. Denn das weiß ja die ganze Welt, Daß der Friedländer einen Teusellung der Solle im Solde halt.

Bacht meifter. Ja, baß er fest ist, bas ist tein 3weifet. Denn in ber blut'gen uffair bep Ligen Ritt er euch unter bes Zeuers Bligen Auf und nieber mit tublem Blut. Durchlochert von Angeln war fein hut;

durch den Stiefel und Koller fuhren Die Ballen, man sah die deutlichen Spuren, konnt' ihm teiner die Saut nur einen, Beil ihn die höllische Salbe that schuhen. Erster Jäger.

Bas wollt' ihr da fur Bunber bringen! Er trägt ein Koller von Elendshaut, 4 Daß feine Augel fann burchbringen.

Badtmeifter.

Rein, es ist die Salbe von Herenfraut, Unter Zaubersprüchen gefocht und gebraut. Trompeter.

Es geht nicht zu mit rechten Dingen! 28 got mei fter.

Sie fagen, er les auch in ben Sternen Die tunftigen Dinge, die nahen und fernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein granes Manulein psiegt bei nächtlicher Krist Durch verschlossene Thuren zu ihm einzugeben; Die Schildwachen haben's oft angeschrien, und immer was Broses ist drauf geschehen, Benn je das grave Röcklein kam und erschien.

3wepter Jäger. Ja, er bat fic dem Tenfel übergeben, Drum führen wir auch das luftige Leben.

# Siebzehnter Anftritt.

Borige. Ein Metrut! Ein Burgen, Dragoner,

#### Refrut

(tritt aus bem Beit, eine Blechhaube auf bem Ropfe, eine Beinflasche in ber Sand).

Gruß den Bater und Baters Bruder! Bin Soldat, tomme nimmer wieder.

Erfter Jager.

Siehl da bringen fie einen Reuen!

Burger.

D! gib acht, Frang! Es wird bich reuen.

Refrut (fingth.

Benfa! ich folge bes Friedlanbers Tabn'!

Trommeln und Pfelfen Ariegerischet Alang! Wandern und freisen Die Welt entlang! Rosse geschwentt, Stuthig geschwentt, Schwert en der Seite, Frisch in die Weite, Füchtig und flink, Frey, wie der Fink Auf Sträuchern und Bäumen

3 W + J

Sweyter Jäger. Seht mirl das ift ein walter Aumpan! (Sie begrüßen ihn.)

Birger.

01 last ihn ! Er ift guter Leute Rind. Erfter Jager.

Bir auch nicht guf ber Strafe gefunden find. Burger.

Ih fag' ench, er hat Bermögen und Mittel, fühlt ber, bas feine Lüchlein am Kittel! Erompeter.

Des Raifers Wod ift ber bochfte Litel.

Burger. Er erbt eine fleine Prabenfabrit.

Bmenter Jager.

Des Menfchen Bille, bas ift fein Ging. Burger.

Bon ber Großmutter einen Rram und Laben.

Erfer Jager.

Pfuil wer haubelt mit Somefelfaben! Burger,

Cinen Beinfchant baju von feiner Pathen; Ein Gewölbe mit awangig Studfag Bein.

Erompeter. :

Den theilt er mit feinen Rameraben.

Swepter Jäger. Hir muffen Beltbrüber fepn.

Burger.

Eine Brant läft er figen in Thranen und Schmers.

Erfter Jager.

Recht fo, ba zeigt er ein eifernes herz. Burg er.

Die Grofmutter wird vor Aummer fterben. Bwepter Jager.

Defte beffer, fo tann er fie gleich beerben.

Bachtmeifter ..

eritt gravitätifch bergu, bem Refruten bie Sand auf bie Blechbaube legenb).

Sieht er! das hat er wohl erwogen. Einen neuen Menschen hat er angezogen; Mit dem Heim und Behrgehang. Schließt er sich an eine wurdige Meng'. Muß ein fürnehmer Geist jest in ihr fahren. Erster Jäger.

Muß besonders bas Gelb nicht fparen:

Wachtmeister. Auf der Fortune ihrem Schiff
Ift er zu segeln im Begriff!
Die Weltingel-liegt var ihm offen;
Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.
Es treibt sich der Burgersmann, träg und dunim, Wie des Fäxbers Gant, nur im Ring herum, Aus dem Soldaten kam Eles werden,
Denn Krieg ist jeht die Losung auf Erden.
Seh' er 'mal mich an! In diesem Rock
Fider' ich, sieht er, des Kaisers Stade.
Mies Weltregiment, muß er wissen,
Don dem Stock dat ausgeben mussen:

Und das Zepter in Königs hand Ift ein Stod nur, das ist befannt. Und wer's zum Korporal erst hat gebracht, Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht, Und so weit kann er's auch noch treiben.

Erfter Jager.

Benn er nur lefen tann und schreiben. Bacht meifter.

Da will ich ihm gleich ein Erempel geben; Ich that's vor Aurzem felbst erleben. Da ift ber Schef vom Dragonerforps, heißt Buttler, wir ftanden als Gemeine Rod vor brepfig Jahren ber Kölln am Rheine; Bebt nennt man ibn Generalmajor. Das macht, er that sich bas hervor, That bie Welt mit feinem Kriegsruhm fallen; Doch meine Berbienste, die blieben im Stiffen. Ia, und der Friedlander felbst, siedt er, Unfer Sauptmann und bochgebietenber Berr, Der jest Alles vermag und faun, Bax erft fur ein schlichter Ebelmann, Und weil er der Ariegsgowin fic vertraut. hat er fich biefe Groß" erbaut, Ift nach bem Raifer ber nachfte Mann, .. Und wer weiß, was er noch erreicht und ermist, (Pfiffis) Deun noch nicht aller Lage Abend ift. Erfter 3ager.

Ja, er fing's flein an unb tit jest fo groß,. Denn ju Altborf im Studententragen,

Trieb er's, mit Permis zu fagen,'
Ein wenig loder und burschieds,,
hatte seinen Famulus bald erschiagen.
Bollten ihn drauf die Nuruberger Herren
Mir nichts, dir nichts ins Carcar sperren;
'S war just ein neugebautes Nest;
Der erste Bewohner follt' es taufen,
Aber wie fängt er's au? Er läßt
Beislich den Pudel voran erst laufen.
Nach dem hunde nennt sich's die diesen Tag:
Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag.
Unter des Herrn großen Thaten allen
hat mir das Studchen besonders gefallen.
(Das Mäden hat unterdessen ausgewartet; der wer
Jäger schätert mit ihr.)

Dragoner (witt damifden). Kamerad! Las das unterwegen!

Ber henter hat fic darein zu legen! Drag o ner.

Ich will's ihm unr fagen, die Birn' ift mein.

Der will ein Schänden für sich allein! Pragoner, ift er ben Erofte? Sag er! 3 mepter Jager.

Will mas Apartes haben im Lager. Einer Dirne schon Geficht

Muß allgenein fepn, wie's Connenlict!

Dragoner (reit fie weg. Ich fag's noch einmal, das leid' ich tiicht. Erfter Jäger:

Luftig! Luftig! ba fommen bie Prager! Swepter Jager.

Sucht er Sandel ? Ich bin baben. 28 achtmeifter.

frieb', ihr herren! Gin Ruf ift frey?

### Achter Auftritt.

Bergenappen treten auf, und fpielen einen Balber, erfl. langfam und bann immer gefconder. Der erfte Afget tangt mit ber Aufwarterinn, bie Martetenberinn mit bem Betruten; bas Mabden entfpringt, ber Tager hinter ihr ber und betommt ben Kapugmet zu faffen, ber eben Ereintrift.

Rapuziner,
Hepfa, Inchepfa! Dubelbumden!
Das geht ja boch het. Bin anch babep!
If das eine Armee von Christen?
Sind wir Eurlen? sind wir Amtibaptisten?
Ereibt man so mit dem Sonntag Spott,
Mis hätte der allmächtige Sott
Das Spiragra, könnte nicht drein schlagen?
Ist's jeht Zeit zu Sausgelagen
In Banketten und Kevertagen?
Ouid hie statis otiosi?

Bas febt the und legt die Sande in Shop?

Die Kriegefurie ift an ber Donau los, Das Bollwerf bes Baverlands ift gefallen Regensburg ift in-bes Zeindes Rrallen, Und die Armee liegt bier in Bohmen, .... Offegt ben Band, lagt fich's wenig gramen, Rummert fic mebr um ben Arug als ben Ariens Best lieber ben Schnabel als den Sabel, Dest fich lieber herum mit der Dirn', Krift ben Ochfen lieber, als ben Orenftirn. Die Christenbeit trauert in Sad und Afche: Der Solbat fullt fic nur die Zafcher Es ift eine Beit ber Ebranen und Roth, Am himmel geschehen Zeichen und Bunber Und aus Wolfen, blutigroth, Bangt ber herrgott ben Rriegsmantel 'runter. Den Kometen ftedt er, wie eine Ruthe, Drobend am Simmelsfenfter aus, Die gange Belt ift ein Rlagebans: Die Arde ber Rirde fdwimmt in Blute, Und das romifche Reich - daß Gott erharm I. Collte jest beißen romifch Arm; Der Rheinstrom ift worden zu einem Deine ftrom,

Die Rlofter find ausgenommene Refter, Die Bisthamer find verwandelt in Buftthib mer,

Die Abtepen und die Stifter Sind nun Raubtepen und Diebestlufter, Und alle die geseggeten beutschen Lander Sind verkehrt worden in Efs u der — Bober fommt das? Das will ich ench verkinden, Das schreibt sich her von eurur kastern und Sausen, Bon dem Greuel und Heidenleben, Dem sich Ofstier und Solbaten ergeben. Denn die Sund' ist der Magnetenstein, Der das Eisen ziehet ins Land herein. Auf das Unrecht, da folgt das Urvel. Wie die Abran' auf den herben Zwiebel, hinter dem 11 kommt gleich das Wes, Das ist die Ordnung im ABE.

Ubi erit victoriae spes. Si offenditur Deus? Die foll man flegen, Benn man bie Predigt ichmangt und die Mek. Richts thut, ale in ben Beinbanfern liegen? Die Fran in bem Evangelium Rand ben verlornen Grofden wieber, Der Saul feines Baters Efel wieber, Der Jofeph feine fanbern Bruber: Aber wer ber ben Soldaten fucht Die Turcht Gottes und bie gute Bucht, Und bie Scham, ber wird nicht viel finben, That er auch bunbert Laternen angunben. Bu bem Prediger in ber Buften, Bie wir lefen im Evangeliften, Ramen auch bie Solbaten gelaufen. Thaten Bug' und liegen fich taufen. Fragten ibn : Quid faciemus nos?

Wie machen wir's, das wir kommen in Abrahams

Rt ait illis. Und er fagt: Neminem concutiatis. Benn ihr Riemanden ichindet und plagt, Neque calumniam faciatis, Niemand verläßert, auf Niemand ligt. Contenti estote, end begnügt, Stipendiis vestris, mit eurer lohnung Und verflucht jebe bose Angewöhnung. Es ift ein Gebot : . Du follft den Ramen Deines herrgotte nicht eitel austramen. Und wo bort man mehr blasphemiren, Als hier in den Friedlandischen Ariegsquartieren ? Wenn man für jeben Donner und Blib. Den ihr loebrennt mit eurer Bungenfpipe, Die Gloden mußt' lauten im Lande umber, Es mar' balb fein Megner ju finden mehr; Und wenn euch fur jebes bofe Gebet, Das aus eurem ungewaschenen Munde geht, Ein Barlein ausging' aus eurem Schopf, Ueber Nacht mar' er gefchoren glatt, Und mar' er fo bid, wie Abfalone Bopf. Der Josua war boch auch ein Solbat; Ronig David erfclug ben Goliath. Und wo ftebt benn geschrieben gu lefen, Das fie folde Fludmäuler find gewesen? Dus man ben Mund boch, ich foffte meinen. Richt weiter aufmachen ju einem Belf Gott!

Als ju einem Arent Saderlot? Aber weffen bat Befaß ift gefüllt, Davon es sprudelt und überquilt.

Bieder ein Sebot ist: Du follst nicht fiehlen.
Ja, das befolgt ihr nach dem Wort:
Denn ihr tragt Alles offen fort.
Vor euren Kianen und Geiersgriffen,
Vor euren Praktiken und bosen Anissen
Jst das Geld nicht geborgen in der Atuh,
Das Kalb nicht sicher in der Kuh,
Ohr nehmt das Ep und das Huhn dazu.
Bas fagt der Prediger? Contenti estote,
Begnügt euch mit eurem Kommisbroke.
Aber wie soll man die Knechte loben,
Kömmt doch das Aexzernis von oben!
Wie die Glieder, so anch das Haupt!

Erster Jäger. Herr Pfafft Uns Solbaten mag er schimpfen,. Den Feldherrn foll er uns wicht verunglimpfen.

Rapusiner.

Ne eustodias gragem meam! Das ift fo ein Abab und Jerobeam, Der bie Bolter von der mahren Lehren In falichen Gogen thut vertehren.

Arompeter und Refrut. Las er uns das nicht zwermal hörent Rapuziner.

So ein Bramarbas nud Eisenfreffer, Will einnehmen alle festen Schloffer, Ruhmte sich mit feinem gottlosen Mund: En muffe beien bie Stadt Strutsund, Und mar' sie mit Ketten an den himmel geschlossen. Er om veter.

Stopft ibm Reiner fein Laftermaul? Rapuginer.

So ein Tenfelsbeschwörer und König Saul, So ein Jehn und Holofern, Berläugnet, wie Petrus, feinen Meister und Herrn; Drum tann er den Hahn nicht hören trähn — Bende Jäger.

Pfaffe! Jest ift's um bic gefchehn!

So ein liftiger Zuchs Herobes — Exompeter und bepbe Jäger (auf ihn eindringend).

(auf ihn eindringend).
Schweig stille! Du bist des Codes!
Arnaten (legen sich drein).

Bleib ba, Pfafflein, fürcht dich nit, Sag' dein Spruchel und theil's uns mit, Rapuxiner (forent tauter).

So ein hochmuchiger Rebutadnezer, So ein Sundemvater und muffiger Keher, Läßt sich neunen den Wallen ftein; Ja, freplich er ist und Allen ein Stein Des Anstoses und Aergerniffes, 4.

lind fo lang der Saifer Diefon Friedeland Läft walten, fo wird nicht Fried im Lanke (Er hat nach und nach ben den ichten, bie er mit erhobener Stimme inticht, feinen Rudjug genome men, indem die Arvaten die übrigen Goldaten von ihm abwehren,)

#### Rennter Anftrett, mas

Borige obne ben Rapusinge e.

Erster, Jager (jum Bachtmeifter).
Sast mir! Bas meint' er mit bem Godelhabn,
Den ber Feldherr nicht frahen horen tann?
Es war wohl nur so gesagt ihm jum Schimpf und
Hohne?

Badtmeifter.

Da will ich ench bienen! Es ift nicht gang ohnet: Der Feldherr ist mundersam geboren; Besonders hat er gar kisliche Ohren, Kann die Kape nicht hören mauen, Und wenn der Hahn kräht, so macht's ihm Grauen. Er fier Jäger.

Das hat er mit bem Lowen gemein. 28 achtmeifter.

Den Befehl haben alle Bachen; Denn er bentt gar ju tiefe Sachen.

Stimmen (im Beit. Muffauf).

Greift ibn, ben Schelm! Schlagt ju! Schlagt ju !

Des Bauern Stimme

Silfe! Barmbergigfeit!

# Undre Stimmen.

Kriede ! Rub! Erker Jäger.

Bol mich ber Leufel! Da fest's Siebe. Swepter Jager,

Da mus ich babes femt!

Caufen ins Belt.)

Martetenberinn (tomme beraub). Schelmen und Diebe!

Erompeter.

Bran Wirthing, was fest euch fo in Gifer ? Mertetenberinn.

Der Lump! ber Spibbub! ber Strafenlaufer! Das muß mir in meinem Belt paffiren! Es befdimpft mich ber allen Beren Offizieren

Badtmeifter.

Baschen, mas gibt's benn ?

Martetenberinn.

Bas wird's gelen!

Da erwischten fie einen Bauer eben, Der falfche Burfel that ben fich baben.

Erompeter.

Sie bringen ibn bier mit seinem Angben.

## Bebnter Muftritt.

Solbaten bringen ben Bauern gefchleppt.

. Erfer Jager.

Der mußebaumein!

Sharfichuten und Dragoner.

Bum Profoß! gum Profoß?

Bachtmeifter.

Das Mandat ift noch turglich ausgegangen, Martetenderinn.

In einer Stunde seh' ich ihn hangen! Wachtmeister.

Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erfter Artebufier (jum andem).

Das tommt von ber Defperation.

Denn feht! erft thut man fie ruiniren,

Das beißt fie jum Stehlen felbft verführen.

Etompeter.

Bast was? Ihr redet ihm das Wort noch gar? Dem hunde! Thut euch der Teufel plagen? Erfter Arfebufier.

Der Baner ift auch ein Menfc - fo ju fagens Erfter Jager (pim Emmyeter).

Laf fie geben! find Liefenbacher, Bevatter Schneiber und Saubichuhmacher! Lagen in Garuifon gu Brieg,

Wifen viel, was her Brauch ist im Kries.

and Martine can be by the

.. : Gilfter : Auftrith

Borige. Auraffier,

Erster Atraffier.

Friede! Bas gibt's mit bem Bauer ba?

Sift ein Schelm, hat im Spiel betrogen

Erfter Ruraffier.

Sat er bich betrogen etma?

Erfter Sharfichit.

Ja, und hat mich rein ausgezogen.

Erfter Ruraffier.

Wie? du bist ein Friedlandischer Mann, Kannstidich so wegwersen und blamiren, Mit einem Bauer dein Glud probiren ? Der lause, was er lausen kann.

(Bauer, entwischt, 'bie anbern laufen jufammen,)

Erfter Artebufier.

Der macht turze Arbeit, ift refolut, Das ist mit foldem Bolte gut. Was ist's für Einer? Es ist tein Bohm.

Martetenberinn. 'S ift ein Ballon! Repett vor bem! Bon des Pappenbeims Auraffieren.

Der Piccolomini, ber junge, thut fie jeht fichren, Den haben fie fich aus eigner Machen : Bum Oberst geseht in der Lugner Schlacht, Alls der Pappenbeim umgekommen. Erfter Artebuften. Saben fie fich fo was 'ransgenommen?

Erfter Dragoner, Dief Regiment hat was poraus.

Es war immer voran ben jedem Strauf.

Darf auch feine eigne Justiz ausüben, Und der Friedländer thut's befonders lieben.

Erfter Auraffier (pim anbern).

Il's auch gewiß? Wer bracht' es aus? Zwepter Kuraffier.

Ich hab's aus bes Oberft eignem Munde. Erfter Kuraffier.

Bas Teufel! Bir find nicht ihre Sunde.

Erfter Jager.

Bas haben die da? Sind voller Gift.

Buepter Jäger:

Il's was, ihr herrn, das uns mitbetrifft?

Erfter Ruraffier.

es hat ficht keiner darüber ju freuen.

Sie wollen uns in die Riederland' leiben;

Auraffiere, Jager, reitende Schuben, Sollen achttaufend Mann auffigen.

Martetenberinn.

Bas? was? Da follen wir wieder wandern? Bin erft feit geftern jurud aus Flandern.

3mepten Entraffier (m ben Decienten). 3hr Buttlerifden folle auch mit reiten.

Erfter Kuraffier.

Und absonderlich wir Wallonen.

Martetenberinn.

Ep, bas find in die allerbeften Schwadronen! Er fter Ruraffier.

Den aus Mailand follen wir hinbegleiten.

Erfter Jager.

Den Infanten! Das ift ja turios!

3mepter Jäger.

Den Pfaffen! Da geht ber Teufel los.

Erfter Ruraffier.

Bir follen von dem Friedlander laffen, Der den Goldaten fo nobel balt, Mit dem Spanier ziehen zu Felb, Dem Knaufer, den wir von Herzen haffen ? Rein, das geht nicht! Wir laufen fort,

- Erompeter.

Bas, jum Senter! follen wir bort? Dem Kaifer vertauften wir unfer Blut Und nicht dem hispanischen rothen hut.

3 mepter Jager. Auf des Friedianders Wort und Kredit allein Haben wir Reiteredienst genommen; Bar's nicht aus Lieb für den Wallenstein, Der Cerbinand batte uns nimmer befommen.

Erften Dragoner. That und ber Friedlander nicht formiren? Seine Fortung foll und führen. Bachtmeifter. faft euch bedeuten, bort mich an. Mit dem Gered' da ift's nicht gethan. Ich febe weiter als ihr Alle: Dabinter ftedt eine bofe Kalle.

Erfter Jager.

bort bas Befehlbuch! Stille boch!

- Bachtmeifter. Bischen Guftel, fullt mir erft noch

Ein Staschen Melneder für ben Magen! Alsbann will ich euch meine Gebanten fagen.

Martetenderinn (ibm einschentenb).

es wird doch nichts Bofes babinter fteden!

Bacht meister.
Seht, ihr Herrn, das ist all recht gut,
Das Jeder das Nächste bedenken thut;
Aber, pflegt der Feldberr zu sagen,
Man muß immer das Sanze überschlagen.
Bir neunen uns Alle des Friedlanders Truppen.
Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier,
, Und pflegt uns unb kocht uns warme Suppen.
Der Bauer muß den Saul und den Stier

Borfpannen an unfre Bagagewagen, Bergebens wird er fic driber beklagen. Läft fich ein Gefrepter mit fieben Rann In einem Dorfe von Weitem fpuren,

Er ift die Obrigfeit brinn, und fann Rach Luft drium malten und fommandiren.

Sottlers fammu, Berte. VI.

Jum Senter! Sie mogen uns Alle nicht, Und faben bes Teufels fein Angesicht Beit lieber, als unfre gelben Kolletter: Barum schmeißen sie uns nicht aus dem Land? Pro-Wetter!

Sind uns in Anzahl doch überlegen, Führen den Anittel, wie mir den Degen. Barum durfen wir ihrer lachen? Beil wir einen furchtbaren Saufen ausmachen? Erfter Jäger.

Ja, ja, im Ganzen da sizt die Macht! Der Friedlander hat das wohl ersahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammengebracht. Sie wollten erst nur von zwölftausend hören; Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren! Aber ich will seckszigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht hungers sterben; And so wurden wir Wallensteiner.

Wachtmeister.
Bum Erempel! ba had' mir einer
Bon den funf Fingern, die ich hab',
Hier an der rechten den kleinen ab.
Habt ihr mir den Finger blos genommen?
Rein, bepm Rukuk! ich bin um die Hand gekommen!

Sift nur ein Stumpf, und nichts mehr werth. Ja, und diefe achttaufend Pferb, Die man nach Flandern jest begehrt.

Sind bon ber Armee nur ber fleine ginger. last man fie gieben, ibr troftet euch, Bir feven um ein Fünftel nue geringer? . . Brof't Mahlzeit! da fällt das Ganze gleich. Die Furcht ift weg, ber Refpett, bie Schen, Da fdwillt bem Bauer ber Ramm auf's Ren, Da ichreiben fie uns in ber Wiener Rangles Den Quartier: unb ben Ruchen-Bettel. und es ift wieber ber alte Bettel. Ja. und wie lang wird's fteben an, So nehmen fie uns auch noch ben Felbhauptmann-Sie find ibm am Sofe fo nicht grun. Run, da fällt eben Alles bin! Ber bilft une bann mobi su unferm Geb ? Sorat, daß man uns die Rontrafte balt ? Ber hat den Nachdrud und hat den Berftand, Den ichnellen Big und bie fefte Sand, Diefe geftudelten Beeresmaffen. Bufammen su fagen und zu paffen ? 3um Erempel - Dragoner - fprich: Aus welchem Baterland foreibft bu bid? Erfter Dragonen.

Beit ans Sibernien her tomm' ich. Bach tmeister (in ben begben Karaffierund. Ihr, bas weiß ich, fepb ein Wallon, Ihr ein Webicher. Wan hort's am Con. Erster Kuraffier. Ber ich bin? ich hab's nie tonnen erfahren:

Sie flahlen mich foon in jungen Jahren.

Badtmeifter.

and du bift auch nicht aus ber Rab? Erfter Artebufier.

Ich bin von Buchan am Feber: Sec. Bachtmeifter.

Und thr, Nachbar?

Bwepter Artebusier. Aus ber Schwis.

Was für ein Landsmann bist du, Jägerd. Bas für ein Landsmann bist du, Jäger? Zwepter Jäger.

hinter Wismar ift meiner Eltern Sig.

Wachtmeister (auf ben Trompeter zeigend). Und der da und ich, wir sind aus Eger, Nun! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Süden und aus Norden Infammen geschnept und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus Einem Spahn? Stehn wir nicht gegen den Feind geschlossen, Recht wie zusammengeleimt und geossen? Greisen wir nicht wie ein Mühlwerk sink In einander auf Wort und Wink? Wer hat uns so zusammengeschmiedet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Kein Andere souft als der Wallenstein!

Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein, Das mis fo gut gufammen paffen: hab mich fummer nur geben laffen. Erfter Auraffier.

Dem Bachtmeister muß ich Bepfall geben. Dem Kriegsstand famen fie gern aus Leben! Den Soldaten wollen fie nieder halten, Daß fie alleine tonnten malten.

Eine Berfcwdrung? Du lieber Gott! Da tonnen bie herrn ja nicht mehr gablen. Bachtmeifter.

Freylich! Es wird Ales banterott.

Diele von den Sauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eigenen Raffen.
Die Regimenter, wollten sich sehen lassen,. Ehaten sich angreisen über Bermögen,. Dachten, es bringt ihnen großen Segen; und die Alle sind um ihr Geld,. Benn das Saupt, wenn der Herzog fällt.

Ach! bn mein Seiland! bas bringt mir fluch? Die halbe Armee ftebt in meinem Buch. Der Graf Jiolaui, ber bofe Zahler, Restirt mir allein noch zwenhunbert Thaler,

Erfter Auraffter. Bas ist ba zu machen, Kameraden? Es ist nur Eins, was uns retten tunn: Verbunden tonnen sie uns nicht schaden; Wir stehen alle für Einen Mann, Last sie schiere und ordenauzen, Wir wollen und fest in Bohmen pflanzen, Wir geben nicht nach und marfchiren nicht, Der Soldat jest um feine Ehre ficht.

3mepten Jäger,

Wir laffen uns nicht jo im Land 'rum fabrent Sie follen Lommen und follen's probiren!

Erfter Artebufier.

Liebe herren, bedenkt's mit Fleiß, 'S ift. bes Raifers Will' und Geheiß.

Trompeter.

Berben uns viel um ben Raifer fceven. Erfter Arfebufier.

Laf er mich bas nicht zwenmal boren.

Erompeter.

'S ist aber boch fo, wie ich gesagt.

Erften Jager.

Ia, ja, ich hört's immer so erzählen. Der Friedlander hab' bier allein zu besehlen.

Bachtmeister.

So ik's auch, das ist fein Beding und Pakt. Absolute Gewalt hat er, mußt ihr wissen,: Arieg zu sühren und Frieden zu schließen; Geld und Sut kann er confisciren, Kann henten lassen und pardonniren, Ofsiziere kann er und Obersten machen, Rurz, er hat alle die Ehrensachen. Das hat er vom Kaiser eigenhändig.

Erster Artebusier.

Der Bergog ift gemaltig und bochverftanbis;

Aber er bleibt bod, foledt und recht, Wie wir Alle, bes Ruifers Anecht.

Badtmeifter.

Richt, wie wir Alle! Das wist ihr schlecht. Er ist ein Unmittelbarer und Freper, Des Reiches Fürst, so gut wie der Baper. Sah ich's etwa nicht selbst mit an, Als ich zu Brandeis die Bach' gethan, Wie ihm der Kaiser solbsten erlaubt, Su bededen sein fürstlich haupt?

Erfter Artebufter.

Das war für das Metlenburger Land, Oxfo Bas ihm der Kaifer verfest als, Pfand.

Erfter Jager (jum Wachtmeifter). Bie? In bes Kaifers Gegenwart? Das ift boch feltsam und febr apart !

Wacht meist er state in die Laste.) Bollt ihr mein Wort nicht gelten lassen, Sollt ihr's mit Handen greifen und fassen. Eine Munic gelamb.)

Bef ift bas Bild und Gepräg? Martetenberinn.

Beift ber !

Ep, das ift ja ein Ballensteiner!

2B ach tm eist er.

Ra! da habt ihr's, was wollt ihr mehr?

Ift er nicht Furst so gut als einer?

Schlägt er nicht Geld wir der Ferdinand?

Dat er nicht eignes Boll und Land?

Eine Durchlauchtigleit laft er fic nennen! Drum muß er Golbaten halten tonnen.

Erfter Artebufter.

Bas disputirt ihm Niemand nicht; -Bir aber stehn in bes Kaisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ist der Kaiser.

Erompeter.

Das längn' ich ihm, sieht er, ins Angesicht. Ber uns nicht jahlt, das ist der Kaiser! Hat man uns nicht feit vierzig Mochen Die Löhnung immer umsonst versprochen? Erster Artebu sier.

Ep was! bas steht ja in guten Sanden. Erster Ruraffier.

Fried', ihr Herrn! Wollt ihr mit Schlägen enden? Ift benn darüber Jant und Zwist,. Ob der Kaiser unser Gebieter ift? Eben drum, weil wir gern in Ehren Seine tuchtigen Reiter waren,. Wollen wir nicht seine Herbe sepn, Wollen uns nicht von den Pfassen und Schrangen Herum lassen sicht von den Pfassen und Schrangen Herum lassen sicht von dem Henfen und Schrangen. Sagt seider! Kommit's nicht dem Herrn zu gut, Wenn sein Kriegsvoll was auf sich halten thut? Wer anders macht ihn, als seine Soldaten, Zu dem großmächtigen Potentaten? Werschaft und bewahrt ihm weit und breit Das große Wort in der Ehristenheit?

Die miteffen von feinen Snaben, Die mit ihm tafeln im goldnen Jimmer. Bir, wir haben von seinem Giang und Schimmer Richts, als die Muh' und als die Schmerzen, Und wofür wir uns halten in unserm herzen, Ind worder Jäger.

Alle großen Eprannen und Kaifer Dielten's so und waren viel weifer. Alles Andre thaten sie hubeln und schänden; Den Goldaten trugen sie auf den Handen, Enfter Kuraffier.

Der Solbat muß sich können fuhlen. Wer's nicht ebel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwert bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr; Ober ich laffe mich eben schlachten Wie der Kroat — und muß mich verachten.

Bepbe Jäger. Ia, über's Leben noch geht bie Ehrl Erster Kürassier.

Das Schwert ift tein Spaten, tein Pfing, Wer bamit ackern wollte, ware nicht flug. Es grunt und tein Salm, es wächft teine Saat; Ohne heimath muß der Soldat Auf bem Erbboben flüchtig schwärmen, Darf sich an eignem herd nicht wärmen; Er muß vorbep an der Städte Glanz, Au des Dorfleins lustigen, grunen Auen;

Die Eraubenlese, ben Merntefrang Muß er wandernd von ferne ichauen. Sagt mir, was hat er an Sut und Berth, Benn der Solbat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er fein eigen nennen, Ober der Mensch wird morden und brennen.

Erfter Artebufter. Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben! Erfter Kuraffter.

Möcht's doch nicht für ein andres geben. Seht, ich bin weit in der Belt 'rum tommen, Hab', Alles in Erfahrung genommen; Hab' der hifpanischen Monarchie Sedient und der Republit Benedig Und dem Königreich Rapoli, Aber das Glück war mir nirgends guddig; Hab' den Kaufmann gesehn und den Ritter, Und den Handwertsmann und den Jesuiser, Und kein Rock hat mir unter allen, Wie mein eisernes Bams, gefallen.

Erfter Artebufier.

Re! das kann ich eben nicht fagen. Erster Kuraffier.

Bill einer in ber Welt was erjagen, Mag er fich ruhren und mag fich plagen; Bill er zu boben Ehren und Warben, Bid' er fich unter die goldnen Burben. Bill er genießen ben Vatersegen, Kinder und Entelein um fich pfiegen, Treib' er ein ehrlich Gewerd in Rus.
Ich - ich hab' tein Gemuth dazu.
Frep will ich leben und alfa fterben,
Niemand bernuben und Niemand beerben,
Und auf das Gehubel unter mir Leicht wegschauen von meinem Thier.

Bravo! Just so ergeht es mir.

Erfter Artebufier, Luftiger freplich mag fich's baben,

Neber Anderer Köpf' wegtraben. Erfter Ruraffier.

Kamerad, die Zeiten find fcwer, Das Schwert ift nicht ben der Wage mehr; Aber so mag mir Keiner verdenten, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenten, Kann ich im Krieg mich boch menschlich faffen, Aber nicht auf mir trommeln laffen.

Erfter Artebufier. Ber ift bran Schuld, als wir Goldaten, Daß der Rährstand in Schimpf gerathen? Der leidige Krieg, und die Roth und Plag In die sechszehn Jahr' schon mabren mag.

Erster Aurassier; Bruder, den lieben Gott da droben, Es tonnen ihn Alle zugleich nicht loben. Einer will' die Soun', die den Andern beschwert; Dieser will's trocken, was Jener grucht begehrt, Bo du nur die Noth siehst und die Plas', Da scheint mir bes Lebens heller Tag.
Gebt's auf Kosten bes Burgers und Banern,
Mun wahrhaftig, sie werden mich danern;
Aber ich tann's nicht andern — sebt,
'S ist hier just, wie's bepm Einhau'n geht?
Die Pferde schnauben und sehen an;
Liege, wer will, mitten in der Bahn,
Seris mein Bruder, mein leiblicher Sohn,
Jerriss mir die Seele sein Jammerton,
Ueber seinen Leib muß ich jagen,
Kann ihn nicht sachte bep Seite tragen.
Erster Jager.

Ey, wer wirb nach bem Andern fragen !-Erfter Raraffier.

Und weil sich's nun einmal so gemacht, Daß das Glud dem Goldaten lacht, Laßt's uns mit bepden Händen fassen; Lang' werden sie's uns nicht so treiben lassen. Der Friede wird tommen über Nacht, Der dem Wesen ein Ende macht; Der Goldat zäumt ab, der Bauer spannt ein, Eh' man's denkt, wird's wieder das Alte sepu. Jeht sind wir noch bevsammen im Land, Wir baben's heft noch in der Hand. Lassen wir uns auseinander sprengen, Werden sie uns noch den Brodtorb höher hängen

Rein, bas barf nimmermehr gefdebn ! Rommt, lagt uns alle fur Einen ftehn! Swepter Jager.

Ja, last uns Abrebe nehmen, borti

Erfter Artebufier

(ein lebernes Beutelchen giebend, jur Marfetenberinn),

Sevatterium, was hab'ich verzehrt? Martetenderinn.

Mo! es ift nicht ber Rebe werth!

(Sie remnen.)

Erompeter.

Ihr thut wohl, das ihr meiter geht, Berberbt uns doch nur die Societät.

(Artebufiere geben ab.)

Erfter Auraffier.

Shab' um bie Leut'! Gind fonft madre Bruber, Erft er Jager.

Wher bas beutt, wie ein Seifenfieber.

3mepter Jager.

Sest find wir unter uns, lagt horen, Bie wir den neuen Anfolga ftoren.

Eromveter.

Bas? Bir geben eben nicht bin.

Erfter Auraffier.

Richts, ihr herren, gegen die Disciplin ! Jeder gebt iest zu seinem Corps,

Bragt's den Kameraden vernünftig vor,

Daß fle's begreifen und einsehen lernen. Wir burfen uns nicht so weit entfernen.

für meine Wallonen fag' ich gut.

So, wie ich Jeder deuten thut.

Bachtmeifer. Eergla's Regimenter zu Rog und Auf

Stimmen alle in biefen Solug.

Smebter Kuraffter (fiellt fich jum erften. Der Lombard fich nicht vom Ballonen trennt. Erfter Tager.

Frepheit ift Jagers Clement.

Swepter Jager. Frepheit ift bep ber Macht allein. Ich leb' und sterb' ben bem Ballensfein.

Erfter Scharficuts.

Der Lothringer geht mit der großen fluth, Wo der leichte Sinn ift, und luftiger Muth.

Dragoner.

Der Irlander folgt des Gludes Stern.

3mepter Scharfichth. Det Eproler bient nur dem Landesberru.

Erffer Ruraffier.

Alfo last jedes Regiment Ein Pro Memoria reinlich schreiben: Das wir zusammen wollen bleiben, Das uns keine Gewalt noch List Bon dem Friedlander weg soll treiben, Der ein Soldatenvater ist, Das reicht man in riefer Devotion Dem Piccolomini — ich meine den Sohn — Der versteht sich auf solche Sachen, Sann bey dem Friedlander Mies machen. Sat auch einen großen Stein im Bret Bep bes Raifers und Konige Majestat.

3mepter Jager. Kommt! Dabep bleibt's! Schlagt Alle eint Diccolomini foll unfer Sprecher fepn.

Brompeter. Dragoner. Erfter Jägen. Zwepter Kuraffier. Scharficathen

(juffleich.)

Piccolomini foll unfer Sprecher fepn. (Bollen fort.)

Badtmeifter.

Erft noch ein Glaschen, Rameraden!

(Lunti.)

Des Piccolominf bobe Gnaden !

Marketenberinn (bringt eine Flasche.) Das tommt nicht auf's Kerbholz. Ich geb' es germ.

Sute Werrichtung, meine Berrn !

Ruraffier.

Der Wehrftand foll leben!

Bepbe Jager.

Der Rahrstand foll geben!

Dragoner und Scharficuten.

Die Armee foll floriren !

Erompeten und Bachtmeifter.

und der Friedlander foll fie regieren.

Swepter Kuraffter (fingt). Book auf, Kameraden, auf's Pferd, auf's Pferd !

In's Seld, in bie Arepheit gezogen !

Im Felde, da ift ber Mann noch was werth, Da wird das ber; noch gewogen, Da tritt tein Underer fur ihn ein, Auf fich felder fieht er da gang allein.

(Die Soldaten aus bem Sintergrunde haben fich mage send bes Gefangs berbengezogen und machen ben Chor).

#### Chor.

Da tritt tein Anderer für ihn ein, Auf fich felber fteht er ba gang allein.

#### Dragoner.

Mus ber Welt bie Frenheit verschwunden ift, Man fieht nur beren und Knechte; Die Falfchheit berrichet, die hinterlift Ben bem feigen Menschengeschlechte. Der bem Tob ins Angesicht schauen kann, Der Goldat allein ift ber frene Mann.

#### Chor.

Der dem Tod ins Angesicht schauen tann, Der Solbat allein ift ber frepe Pann.

# Erfter Jager.

Des Lebens Mengfien, er wirft fie weg,
Sat nicht mehr zu furchten, zu forgen;
Er reitet bem Schickfal entgegen teck,
Triffe'd hiute nicht, trifft es doch morgen,
Und trifft es morgen, fo laffet und heut
Boch fchiarfen die Reige der tofficien Zeite.

#### . Chor.

Umb trifft es morgen, fo faffet uns beut Roch fchlurfein bie Deite ber tofiligen Beite

(Die Gibfer find aul's Reue gefüllt worben, fie foBen an und trinten.)

#### 'Badtmeifter.

Bon bem Simmel falte ibm fein luftig 2008, Braucht's nicht mis Mub' ju erftreben; Der Frohner, ber fucht in ber Erbe Schoff, Da meint er ben Schap ju erheben. Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis et enbilch felnischab fich grabt,

#### LONG THE STORE OF BUILDING

Er grabt und ichaufeiten fo fang erniebt, Und grabt, bis er endlichtigin Grab fich grabt.

# ... Griter Jaser.

Der Reiter und fein gefchwindes ,Mell, von

શક્ લોક

Sie find gefürchtete Baffe; in (in) (
Eb filmmert die Lampe im Sochzeitschlof;
Ungeladen tommt'ef fum Fefte,

Er wirbt nicht lange, er seiget nichtischen: Im Sturmterungt er den Minicfold. Der Min

#### Chot

Er wicht nicht lange, er jeiget nicht Gold ! Em Sturm erringt er ben Minnefeld, Schillerd fammtl, Werke. VI.

# Swepter Auraffier.

Barum weint die Dirn' und jergramet fich fchier?
Ras fabren babin, las fabren!
Er hat auf Even fein bleibend Quartiet,
Rann treue Lieb' nicht bewahren.
Das raiche Schlesab es, treibe, ibm fort;
Seine Rub, läßt er an keinem Ort.

#### Chor.

Das rafde Schicfal, es treibt ibn' fort; Seine Rup' läßt et an feinem Drt.

: 57

#### Erfter Sagats: defin anti

(fast bie zwep nachfen an ber Sand ; Die übrigen abmen es nach ; Alle, welche gesprochen, Biden einen großen Salbtreis.)

Drum frifch, Kameraben, ben Rappen gegaumt!

Die Bruft im Gefechte gefaftet!

Die Jugend braufet, bas Leben ichaumt:

Brifch auf! eh' ber Geift noch verbuftet.

Und fest ihr nicht bas Leben ein, Bie wird euch bas Leben gewonnen feine. Ich

#### Chor,

tien treibt micht ferien eine beite ge.

3.7 いっかは mm (む)

Die Piccolomini,

fünf Anfzügen.

A serie of the main with the entering

in the state of th

#### Beriouen.

Mallenft ein, Berjog ju Friedland, taiferlicher Geffmaliffs mus im drepfligfahrigen Arlege.

Detavio Diccolomini, Generallieutenant.

Max Piccolomint, fein Sobn, Dorift ben einem Kavab

Staf Terifin, Ballenftein's Schwager, Chef mehreter Begimenter.

Silo, Felbmasichall, Ballenfteins Bertrauter.

Ifolani, General ber Kroaten.

Buttler, Chef eines Dragonerregiments.

Tiefenbad,

Don Marabas,

63 å k . . .

Rolalto.

Generale unter Ballenfieln.

Rittmeifer Beumann, Terifo's Abiutant.

Ariegonath von Queftenberg, bom Raifer gefenbet.

Baptifia Sent, Aftrolog.

Serzoginn von Friedland, Wallenstein's Gemahlinn. Theila, Prinzeffun von Friedland, ibre Lochter.

Grafinn Cergty, ber Bergoginn Schwefter.

Ein Rornet.

Rellermeifter bei Grafen Tergip.

Friedlanb'iche Pagen und Bedients.

Terity'iche Bedlente und Soboiften.

Mehrere Oberften und Generale.

# Erster Aufgung.

Ein alter gothi'cher Saal auf bem Rathbaufe ju Pilfen, mip Fahnen und anderm Kriegogerathe beerrirt.

Erfter Auftritt.

Illo mit Buttfer und Ifokanfi.

HIIo.

Spat tommt ihr — Doch ihr tommt! Der weite Beg,

Graf Islan, entschufbigt ener Saumen. 3 folant.

Bir fommen auch mit leeren Sanden nicht? Es ward uns augefagt dep Donauwerth, Ein schwebischer Transport sep unterwegs Mit Proviant an die sechshundert Bagen — Den griffen die Kroaten mir unch auf; Bir beingen ihn:

Pilo.

Die ftattliche Berfammlung hier zu speisen. Buttler.

Es ift schon lebhaft bier, ich feb's.

#### Ifolani.

Ta, ia,

Die Rirden felber liegen voll Goldaten, (Sid umidauend.)

Much auf dem Rathhaus, feh' ich, habt ihr euch Soon giemlich, eingerichtet - Nun! nun! ber Soldat

Behilft und fcidt fic, wie er fann! 9110.

Bon brevfig Regimentern baben fic Die Oberften jufammen fcon gefunden; Den Tergto trefft ibr bier, den Tiefenbach, Roldito, Gog, Maradas, hinnerfam, Much Gobn und Bater Diccolomini, -3br werbet manchen alten Kreund begrußen. Rur Gallas fehlt uns noch und Altringer.

Buttler ..

Auf Gallas wartet nicht!

Allo (flust).

Wie fo? Wift ihr

Ifolani (unterbricht ibn).

Mar Diccolomini bier? O! fubrt mich zu ibm. 36 feb' ibn noch - es find jest geben Jahr' -. Als wir ber Deffan mit dem Mansfeld folugen, Den Rappen fprengen von der Brud' berab, Und ju bem Bater, ber in Rothen mar, Sich burch ber Elbe reißend Baffer folagen: Da fproft' ibm faum ber erfte glaum um's Rinn. Jest, bor' ich, foll ber Rriegshelb fertig fenn.

#### Pilo.

Ihr fast ihn beut' noch febn. Er führt aus Rarn-

Die Fürstinue Friedland her und die Pringessinn; Sie treffen diefen Bormittag noch ein.

Buttler.

Auch Fran und Cochter ruft der Fürst hieber? Er ruft hier viel zusammen.

Frolant.

Defto beffer. Erwartet' ich boch schon von nichts als Marschen und Batterien zu boren und Attaten; Und siehe da! ber herzog forgt bafür, Daß and was holdes uns das Aug' ergebe.

#### Billo

O'r nachbentenb geftanden, ju Buttler, ben er ein wenigauf bie Seite ftort.)

Bie wift for, dast Graf Gallas außen bleibt? Buttler (mit Bebeutung).

Beil er and mich gefucht junidjuhalten.

3110 (marm)

Und the sept fest geblieben ?-

fine ine (ACPriete ibm bie Sand.)

Wagter Buttler!

Rach der Berbindlichkeit, die mir der Fürst Roch tärglich aufgelegt

Alto.

Ia Geperalmajor l Ich gratulire!

#### 3folani.

Sum Meginient,, nicht wahr? das ihm der gurft Geschentt? Und noch bazu dasselbe, bor' ich, Wo er vom Reiter hat heraufgedient? Nun, das ist wahr! bem gangen Cotyp gereicht? Jum Sporn, zum Bepspiel, macht einmal ein alter Berdienter Kriegsmann seinen Wog.

#### Buttler.

Ich ben Gludwunsch schon empfangen barf. ... Noch fehlt vom Kaiser bie Bestätigung.

3folani.

Greif zu.l. greif zu.l. Die hand, die ihn babin :-Gestellt, ist start genug, ihn zu erhalten, Lrot Kaisern und Ministern.

Illa.

Menn wir Alle : 5.83

So gar bedenklich wollten fenn! Der Kaiser gibt uns nichts — vom Herhog .... Kommt Alles, was wir hoffen, was wir haben.

Isolani au Ann.
herr Bruder! Sab' ich's food ergablt? Der gurft Bill meine Crebitdren routentiren, Bill felber mein Raffiet fedt künftighin, Bu einem orbentlichen Mann mich tilachen all das ift nun das Drittemal, bedent Erf and Das mich der Koniglichgefinute vour Verberben rettet, und zu Ehren bringt.

#### さいつい 強難 ture to the

Abunt' er nur immer, wie er gerne wolltet Er schentte Land und Leut' an die Soldaten. Doch wie verkurjen sie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiben, wo sie tommen, ihm die Flügel! — Dal diese nouen, faubern Forderungen.
Die dieser Questenberger bringt !

Buttler.

Ich habe mis Bethermaen auch

Bon biefen faiferlichen Forberungen auch Erzählen laffen -- boch ich hoffe, Der Derzog wird in teinem Stude weichen.

Jilo.

Von einem Recht gewiß nicht, wenn nur nicht — Vom Masel

And Bittler (betroffen). 71m 100 144

Wift Ihr etwask Ihr erfcredt mich.

Wir märem Alle rutnirt!

Frio.

Brecht abs

In scheinsten Mann bort eben kommen Mit Genkralleuchant Diccolominian in in in the first Buttler zuen sopprominischen.

5 36 : . . . . . . Logic farme & Call

Wie gehr nicht von hier 3 wie Gir tamen.

#### 3meyter Auftritt.

# Borige Detavto precolomini

Detavio (noch in ber Entfernung).

Wie? Noch der Safte mehr? Sestehn Sie, Freund! Es brauchte diesen thränenpollen Arieg, So vieler Helben ruhmgekrönte Häupter In Cines Lagers Umfreis zu versammeln.

Queftenberg.

In tein Friedlandisch Heereslager tomme, 2009 Ber von dem Ariege Boses denten will. Bepnah' vergessen hatt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, 2000 die er, weltzerstorend, selbst bestebt, 2006 Große mir erschienen, das er bildet.

Deranio.

Und fiebe ba, ein tapfres Paar, das wurdig Den helbenreihen schließt. Graf Isolaungenten Und Obrift Buttler. — Run, ba haben wir Bor Augen gleich das ginge Kriegshandwert.

(Buttlern und Molani prafentirenb.)

Es ist die Starte, Freund, und Schnelligseit. ....

Und amifcen benben, ber erfahrne Rath.

Con esta nicht von ünd padig piel

(Queftenbergen an jene vorfiellenb). Den Kammerheren und Kriegerath Queftenberg,

Den Ueberbringer taiferlicher Befehle,

Der Soldaten großen Gonner und Patron Berehren wir in diefem murbigen Gafte.

(Augemeines Stillfcochweigen).

Ilo (nabert fic Quefenters). Es ift bas Erstemal nicht, herr Minister, Das Sie im Lager uns die Ehr' erweisen.

Queftenberg. Soon Einmal fab ich mich vor biefen Fahnen.

Allow / to be had

And wiffen Sie, wo das gewesen ift? In Jugim war's, in Mahren, wo Sie sich Bon Kaifers wegen eingestellt, den Herzog Um Uedernahm' des Regiments zu siehen...

Queftenberg.

Bu flehn, herr General? So weit ging weder Rein Auftrag, daß ich mußte, noch mein Gifer.

Allo. :

Run! Ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinnre mich's recht gut — Graf Tillo war Am Lech auf's Haupt geschlagen — offen stand Das Baperland dem zeind — michts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Destreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Bor unsern Herrn, mit Bitten in ihn stürmend, Und mit der kaiserlichen Ungnah' drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erdarme. Is ola ni (witt dazu).

Ja, ja! 's ift ju begreifen, Berr Minifter,

Warum Gie fic bep Ihrein beut'gen Auftrag Un jenen atten just aicht geen erinnern.

Queffenberg.

Bie follt' ich nicht! Ift zwischen bepben boch Kein Biberspruch! Damalen galt es, Bohmen Ans Feindes hand zu reifen; heute foll ich's " Befrepn von seinen Freunden und Beschützern.

31100

Ein fcones Amt! Nachdem wir dieses Bohmen Mit unserm Blut den Sachsen abgefochten, Will man jum Dant uns aus dem Lande werfen,

Queftenberg.

Wenn es nicht blos ein Elend mit bem undern Bertauscht foll haben, mus das arme Land Bon Freund und Feindes Geisel gleich befreyt febne

Filo.

En was! Es war ein gutes Jahr! ber Bauer taum Schoa wieber geben,

Eueftenberg.

Ja, wenn Sie von Berben Und Beideplagen reben, Berr Felbmaricall -

Ifolani

Der Arleg ernahrt ben Arleg. Geb'n Bauern brauf, Es, fo gewinnt ber Ratfer mehr Golbaten.

Questenberg

Und wird um fo viel Unterthauen demer?

Pab ! Seine Unterthauen find wir Allet !

#### Queftenberg.

Mit Unterfchieb, herr Graf! Die Einen fullen Mit nutilicher Geschäftigkeit den Bentel, Und Andre wissen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht; Der Pfing ift's, der ihn wieder statten muß.

Buttler.

Der Kuifer mat' nicht urm, wenn nicht fo vid — Blutigel faugten an dem Marl des Landes, Tholani.

So arg tann's auch nicht fenn. Ich sehe ju, (indem er fich bor ibn binftellt und seinen Unjug muffert) Es ift noch tang nicht alles Gold gemungt.

Queftenberg.

Sottlob! Roch etwas Weniges hat man Geflichtet — vor den Fingern ber Kroaten,

311p.

Da ben Slawata und ben Martinis. Auf bie der Raifer, allen guten Bohmen Buin Nergerniffe, Gnabengaben bauft — Die fich bom Raube bei pertriebenen Burger ma-

Dite bon ber allgemeinen Faulnis machfen, Allein im offentlichen Unglud arnten — Mit toniglichem Prunt bem Schmerz bes Landes Doba fprechen — bie und ihresgleichen laßt Den Arieg bezahlen, ben verderblichen, Den ste allein boch angezündet haben.

#### Buttler.

And biefe Landschmarnzer, die die Fuße Beständig unter'm Lisch des Kaisers haben, Nach allen Benesizen hungrig schnappen, Die wollen bem Soldaten, der vor'm Feind liege, Das Brot vorschneiden und die Rechnung streichen. Isolant.

Mein Lebtag bent' ich brau, wie ich nach Bien Bor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unste Regimenter ju betreiben, Wie sie von einer Antecamera gur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen, kundenlang.
Alls war' ich da, um's Snadenbrot zu betteln. Bulest — da schickten sie mix einen Kapuziner, Ich dacht', es war' um meiner Sunde willen! Nein boch, das war der Mann, mir dem Ich um die Reiterpferde sollte ganteln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding' Der Fürst nachber verstaffte nitr in drev Tagen, Bas ich zu Wien im bredlig nicht erlangte.

Ja, ja! Der Poften fand sich in der Nechnung; Ich weiß, wir haben noch daran gu gablen.

Es ift der Krieg ein roh gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit fanften Mitteln. Apes. Läst sich nicht schonen. Wollte man's erpassen. Bis sie zu Wien aus vier und zwanzig Nebeln

Das fleinfte ausgewählt, man paste lange! — Frifch mieten duechzegriffen; das ift beffer 1:10 Reif bann, mas mag!' Die Menfchen, in ber Bille gig bi vie er a Régel, firting . The

Berfteben fic aufs ghadfunb auf's Studeln, und finden ifib in ein berhaftes Malfentig ? ?? Beit beffer, als in eine bittre Babl. all training a con-Bueftenberg. in die ber?

Ja! das ift wahr! Die Wahl spart uns der Fürst. TII ò.

Der Fürft trägt Vaterforge für die Eruppen; Bir feben, wie's ber Raifer mit uns meint.

Queftenberg. für jeben Staub bet er ein gleiches Berg, Und tann ben Ginen nicht bem Anbern orfern.

Afolani.

Drum ftoft er uns jam Raubthier in die Bufte, um feine theuren Schafe ju bemiten.

herr Braf! Dief Gleichnis maden Ste - nicht ich. with the sales gillows between

Doch maren wir, wofar ber Sof und nimmt, :. Sefahrlich mare, bie Frenheit uns ju geben. Queftenberg (mit Genf).

Benommen ift bie Frepfieit, nicht gegeben.

Drum tifut es Roth, beit Jaum ihr anzulegen. it i.elten o i ie e eleitath.

Ein wilbes Pferd-erwatte man su finden.

Tere in Dueftenifinesen, opeing se Ein beff'rer Meiter wird's befanftigen. 7 110; 3 110; Es tragt ben Ginen nur, ber es gegabent. git. 1: " e " Queffenders.ge fon er? Ift es gezähmt, fo folgtigs einem Rinbe. 2113. का देश राज्यात को क Das Rind, ich weiß, bat man ihm ichon gefunden. Quekenberg. Sie fummre nur Die Onicht und nicht ber Rame. Buttler. (ber fich bibber mit Dircolomini feitwarts gehalten, boch m fichtbarem untheil an bem Gefprach, tritt Haber). Berr Prafident! Dem Raifer fteht in Deutschland Ein ftatflich Arlegevolt ba, es fantontren " In biefem Ronigreich wohl brepfigtalifend, Bobl, fechzehntaufend Mann in Schleffen. Bebu-Regimenter ftehn am Weferftrom, ... 1911 C Am Rhein und Main; in Schwaben bieten feches In Bavern amolf ben Schwebischen bie Spige, Micht'su gebonken ber Befahungen, ... Ifeit Te Die an ber Greng' die feften Plate ichirmen. All dieses Bolt gehorcht Friedländischen hauptleuten. Die's befehligen, find Afle In Gine Soul' segangen., Cine Mild hat fie ernahrt, Ein herz belebt fie Alle. Fremblinge fichn fie da auf diefem Boben : Litt Der Dienft allein ift ihnen Saus und Beimath. Sie treibt ber Eifer nicht für's Baterland ;

Denn

Denn Taufende, Wie mich, gebar die Fremde; Richt fur ben Rufer: mobl die Jaffte fam Mus fromdem Dienst feldstücktig uns herüber, Gleichgultig, nuter'm Doppeladler fectend, Wie unter'm Lowen und den Lilien.
Doch Alle fuhrt an gleich gewalt'gem Jügel Ein Einziger, durch gleiche Lieb' und Furcht In Einem Bolte sie zusammenbindend. Und wie des Blipes Funte sicher, schnell, Geleitet an der Wetterstange, läuft, Herrscht sein Befehl vom lepten fernen Posten, Der an die Dunen branden hort den Belt, Der in der Etsch fruchtbare Thäler sieht, Bis zu der Wache, die ihr Schilderhaus hat aufgerichtet an der Kaiserdurg.

Queftenberg.

Bas ift ber langen Rede furger Sinn?

Daß der Respekt, die Reigung, das Vertraun.
Das uns dem Friedland unterwürsig macht,
Richt auf den ersten Besten sich verpstanzt,
Den uns der hof aus Wien herübersendet.
Uns ist in treuem Angedenken noch,
Wie das Kommando kam in Friedland's hände.
Wars etwa kaiserliche Majeskät,
Die ein gemachtes heer ihm übergab,
Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen?
— Noch gar nicht war das heer. Erschaffen erst
Mußt' es der Friedland; er empfing es nicht,
Egillers sammil. Werte. VI.

Er gab?s bem Agifte! Bon bem Saifer nicht Orhielten wir den Mallenftein, jum Felhheurn. ihre Go'ift es nicht, folnicht! Rom Wallenftein. The Erhielten wir den Aaifer erft zum Perens hann is Er funpft und, er allein, an diefe Fahnen.

Es ist nur zur Erinnerung, herr Ariegerath, Daß Sie im Lager find und unter Rejegern. — Die Rubnheit macht, die Frepfeit den Soldaten, wert bermocht' er ted zu handeln, durft' er nicht Red zeben auch? — Eins geht ins Andre drein, — Die Ruhnheit dieses wurd'gen Offiziers,

(auf Buttlern zeigenb)

Die jest in ihrem Biel fich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Rubuheit retten fonnte, Bep einem furchtbar'n Aufstand ber Besahung, Dem Kaiser seine Hauptstadt Prag.

(Man bort von fern eine Kriegemufit.)

Illa.

- Das find fie!

Die Wachen falntiren — Dieß Signal Bedeutet uns, die Fürstinu fep herein. Deta pio (jum Queftenberg).

So ift auch mein Sohn Mar zurud. Er hat fie Aus Karnthen abgeholt und bergeleitet.

Ifolani (m 3no).

Gebn wir zusammen bin, fie zu begrußen? Illo.

Bobl! lagt uns geben. Obrift Buttler, tommt!

(Sum Detavis.)

Erinnert euch, daß wir vor Mittag noch Mit diefem herrn bepm Fürsten uns begegnen.

### Dritter Auftritt.

Octavio und Questenberg, die purus bieben.

#### Queftenberg

(mit bem Beichen bes Erftaunens).

Bas hab' ich horen muffen, Generallientenant! Belch zügelloser Eroß! Was für Begriffe! — Wenn dieser Geist der allgemeine ist —

Octavio.

Drep Wiertel ber Armee vernahmen Sie,

#### Queffenberg.

Weh und! Wo bann ein zweptes Geer gleich finden, Um dieses zu bewahren! — Dieser 300, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer als er spricht. Auch biefer Buttler

Rann feine bofe Meinung nicht verbergen,

#### Octavio.

Empfindlichleit — gereizter Stolz — nichts weis ter! —

Diefen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß. Bie diefer bofe Geist zu bannen ist.

Questenberg

(voll Unruh auf: und absebend);
Nein, das ist schlimmer, o! viel schlimmer, Freund!
Als wir's in Wien uns batten traumen lassen.
Wir sabens nur mit Hössingsaugen an,
Die von dem Glanz des Throns geblendet waren;
Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn,
Den allvermögenden, in seinem Lager,
Hier ist's ganz anders!
Hier ist fein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser!
Der Sang, den ich an Ihrer Seite jest
Durchs Lager that, schlägt meine Hoffnung nieder.
Det avis.

Sie feb'n nun felbst, welch ein gefahrlich Umt Es ift, bas Sie vom hof mir überbrachten — Wie mistlich die Perfon, die ich hier spiele. Der leiseste Berbacht des Generals, Er murbe Frepheit mir und Leben tosten, und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

Queftenberg.

Wo war die Ueberlegung, Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut, Und solche Racht gelegt in solche Hand! Bu ftart für dieses schlimmverwahrte Herz War die Versuchung! Hatte sie doch selbst Dem bessern Mann gefährlich werden mussen! Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen, Der taiserlichen Ordre zu gehorchen. Er kann's und wirb's. — Sein unbeftrafter Erog' Bird unfre Ohnmacht schimpflich offenbaren. Octa vio.

Und glauben Sie, daß er Semahlinn, Edditer, Umfonst hieher ins Lager tommen ließ, Serade jeht, da wir zum Arieg uns rüften? Daß er die lehten Pfander seiner Eren Aus Kaisers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Austruch der Emporung. Que Kenberg.

Weh' uns! Und wie dem Ungewitter stehn, Das drobend uns umzieht von allen Enden? Der Reichsfeind an den Grenzen, Meister schon Bom Donaustrom, stets weiter um sich greisend — Im innern Land des Aufruhrs Feuerglode — Der Pauer in Wassen — alle Stande schwarig — Und die Armee, von der wir hulf' erwarten, Berführt, verwildert, aller Jucht entwohnt — Bom Staat, von ihrem Kaiser longerissen, Bom Schwindelnden die schwindelnde geführts! Ein surchtbat Werkleug dem verwegensten — Der Menschen blind gehorchend bingegeben —

Werzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stete ift die Sprache teder als die That, Und Mancher, der in blindem Eifer jest Bu jedem Acufersten entschlossen freint, Find't unerwartet in ber Brust eineserg, Spricht man des Frevels wahren Namen aus.

Buden — gang nuvertheibigt find wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wiffen Sie, Erhalten in ber Pflicht ihr Aleines heer — Werstärlen es noch täglich. — Neberrafchen Kann er uns nicht; Sie wiffen, daß ich ihn Mit meinen horchern rings umgeben habe; Bom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft Sogleich — ja, mir entbeckte fein eigner Mund.

Queftenberg.

Gang unbegreiflich ist's, daß er ben Feind nicht merkt

Un feiner Seite.

Detavio.

Denten Sie nicht etwa, Daß ich durch Lugentunste, gleisnerische Gefälligkeit in seine Gunst mich stadt, Durch Heuchelworte sein Bertrauen nahre. Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht, Die ich bem Reich, dem Kalser schuldig bin, Daß ich mein wahres Herz vor sihm verberge, Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

Queftenberg, Es ift des himmels sichtbarliche Jugung. Octavio.

Ich weiß nicht, was es ist — was ihn an mich Und meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Wassenbrüder; Gewohnheit, Michretheilte Abentener Berbanden uns schon frühe — doch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein herz mir aufging, sein Bentraven wuchs. Es war der Morgen vor der Luhner Schlacht — Mich trieb ein boser Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm auzubieten, Fern von den Belten, unter einem Baum Fand ich ihn eingeschlasen. Als ich ihn Erweckte, mein Aedenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; drauf siel er Mir um den Hals und zeigfe eine Andrung, Wie jener kleine Dieust sie gar nicht werth war. Seit senem Tag verfolgt mich sein Vertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine sieht.

Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimnis?

Rein 1

Queftenberg.

Bie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher folimmen Hand er fich befinde? Octavio.

Ich muß ihn seiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ist der offnen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Seistebstenheit. Bewahren, die den Herzog sicher macht.

Rein wurd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung. Bom Qberst Piccolomini — doch — wenn — Bebenken Sie —

#### Detauto.

Id muß es darauf wogen + Still! Da kommt ex.

# Bierter Auftritt.

Mar Piccolomini. Octavio Piccolomini. Questenberg,

#### Mar.

Da ift er ja gleich felbft. Billtommen, Bater! (Er umarmt ibn. Wie er fich umwendet, bemertt er Ques, ftenbergen und tritt falt jurud.)

Beschäftigt, wie ich feb'? Ich will nicht ftoren.

Detavio.

Wie, Mar? Sieh diesen Gast doch naber an! Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrfurcht gebuhrt dem Boten deines Kaisers.

Max (troden),

Bon Questenberg! Willommen, wenn was Gutes Ins Sauptquartier Sie herführt.

Questenberg (par seine Sand gesaßter. Ziehen Sie

Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich faffe sie nicht blos von Meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen, Bepber Bands saffend).

Octavio - Mar Piccolominil heilbringend, vorbedeutungsvolle Ramen artise. Nie wird bas Glad von Desterreich fich wenden, So lang zwep folche Sterne, segenreich Und schulend, leuchten über feinen herren.

Mar.

Sie fallen aus der Rolle, herr Minister, Nicht Lobenswegen sind Sie hier, ich weiß, Sie find geschickt, ju tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den Andern.

Er fommt vom hofe, wo man mit bem herzog Richt gang fo wohl zufrieden ift, als hier. Rar.

Bas gib's auf's Neu denn an ibm auszustellen? Daß er für fich allein befchließt, mas er Wein verstebt? Bobl! baran thut er recht, Und wird's daben auch fein Berbleiben baben. -Er ift nun einmal nicht gemacht, nach Unbern Gefdmeibig fich ju fugen und ju wenden, Es geht ibm wiber bie Natur, er tann's nicht. Geworben ift ihm eine Berricherfeele, Und ift geftellt auf einen Berricherplas. Bobl uns, daß es fo ift! Es tonnen fich Mur Benige regieren, ben Betftanb Berftandig brauchen — Wohl bem Ganten, finbet Sich einmal Giner, ber ein Mittelpuntt Für viele Taufend wird, ein Halt: - fich binftellt Bie eine feste Sault; an bie man sich Mit Luft mag schließen und mit Zuversicht. So Einer ift der Ballenstein, und taugte

Dem hof ein Anbrer beffer — ber Arnee Frommt nur ein Solcher.

Queftenberg.

Der Armee! 3a mobil

Màr.

Nub eine Lust ist's, wie er Alles wedt Und startt und neu belebt um sich herum, Wie jede Rraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Rabe! Jedwebem zieht er seine Kraft hervor, Die eigenthumliche, und zieht sie groß, Läst Jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur brüber, daß er's immer sep Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen Vermögen zu dem seinigen zu machen.

Queftenberg.

Wer spricht ihm ab, baß er die Menschen kenne,, Sie zu gebrauchen missel Ueber'm Herrscher Bergist er nur den Diener ganz und gar, Als war' mit seiner Würd' er schon geboren.

Mar.

Ift er's benn nicht? Mit jeber Kraft bagu Ift er's, und mit der Kraft noch obendrein, Buchstäblich zu vollstrecken die Natur, Dem Herrschtalent den Herrschplaß zu erobern.

Bueftenberg.

So komme's zulest auf feine Großmuth an,. Bie viel wir aberal noch gelten fallen.

#### Mar.

Der feltne Mann will feltenes Bertrauen. Sebt ihm den Raum, das Biel wird Er fich feten. Queftenberg.

Die Proben geben's.

Mar.

Ja l so sind sie! Schredt Sie alles gleich, was eine Liefe hat; Ichnen nirgends wohl, als wo's recht flach ist. Octavio (zu Duchemberg).

Ergeben Sie fich nur in Gutem, Freund! Mit Dem ba werden Sie nicht fertig.

Max,

Da rufen sie ben Geist an in der Noth, Und granet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbet Geschen wie das Alltägliche. Im Felde Da dringt die Gegenwart — Personliches Muß herrschen, eignes Ange sehn. Es brucht Der Feldherr jedes Große der Natur: So gönne man ihm auch, in ihren großen Werhältnissen zu leben: Das Orasol In seinem Innern, das Lehendige, — Nicht todte Bucher, alte Ordnungen, Wicht modrige Papiere soll er fragen.

Mein Sohn! Laß uns die alten, engen Ordnungen Gering nicht achten! Köftlich unschähdere Gewichte find's, die der bedrängte Wensch An feiner Dranger rafchen Willen band; Denn immer war die Willtuhr fürchterlich — Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krum= men,

Er ist lein Ummeg. Grad aus geht des Bliges, Geht des Kanonballs fürchterlicher Pfad — Schnell, auf dem nächsten Wege, langt er an, Macht sich zermalmend Plat, um zu zermalmen. Mein Sohn! Die Straße, die der Mensch befährt, Worauf der Segen wandelt, diese folgt Der Flüsse Lauf, der Thäler freven Krümmen, Umgeht das Weizenfeld, den Rebenhügel, Des Eigenthums gemeßne Grenzen ehrend — So führt sie später, sicher doch zum Ziel.

D! boren Sie den Bater — boren Sie 3hn, der ein held ist und ein Mensch zugleich. Octavio.

Das Kind des Lagers fpricht aus dir, mein Sohn. Ein fünszehnjähr'ger Krieg hat dich erzogen,

— Du haft den Frieden nie gesehn! Es gibt Noch höhern Werth, mein Sohn, als triegerischen; Im Kriege seiber ist das Lehte nicht der Krieg. Die großen, schnellen Thaten der Sewalt, Des Angenblicks erstaumenswerthe Munder, Die sind es nicht, die das Beglückende, Das ruhig, mächtig Danrende erzeugen. In hast und Eile dauet der Soldat
Von Leinwand seine leichte Stadt; da wird

Ein augendicklich-Brausen und Bewegen, Der Markt belebt sich, Straßen, Flusse sind ... Bebedt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens plohlich siehet man Die Zelte fallen, weiter rückt die Horde, Und ansgestorden, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acter, das zerstampste Saatselb liegen, Und um des Jahres Ernte ist's gethan.

Mat.

Dl laß ben Raifer Friede machen, Bater! Den blut'gen Lorber geb' ich hin, mit Freuden, Für's erfte Beilchen, bas der Marz uns bringt, Das duftige Pfand der neuverjungten Erbe.

Detavio.

Wie wird dir? Bas bewegt dich fo auf einmal?

Ich hab' ben Frieden nie gesehn? — Ich hab' ihn Gesehen, alter Water, eben komm' ich — .

Jeht eben bavon her — es suhrte mich Der Weg durch Lander, wo der Krieg nicht hin Gekommen — o! das Leben, Bater, Hat Reizel, die wir nie gekannt. — Wir haben Des schonan Lebens ode Kuste nur Wie ein umirrend Raubervolt befahren, Das in sein dumpfig enges Schiff geprest, Im wusten Weer mit wusten Sitten daus't, Wom großen Land nichts als die Buchten keunt, I Woses die Diebeslandung wagen darf. Was in den innern Thalern Kostliches

Das Land. verbirgt, o! bavon — bavon ift unf dinfrer wilden Fahrt uns nichts erfchienen.
De ta vio (wird aufmertien).

Und batthied biefe Reife dir gezeigt?

Mar.

Es war die erste Muße meines Lebens.
Sag' mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis.
Der peinlichen, die mir die Jugend ftahl,
Das herz mir dde ließ und unerquiet
Den Geift, den keine Bildung noch geschmudet ?
Denn dieses Lagers larmendes Gewühl,
Der Pferde Wiebern, der Trompete Schmettern,
Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr,
Die Wassenibung, das Kommandswort, —
Dem herzen gilt es nicht, dem lechzenden.
Die Seele sehlt dem wichtigen Geschäft —
Es giht ein andres Geick und andre Freuden.

Biel lerntest bu auf biesem turgen Weg, mein

#### Mar.

Difconer Tag, mann endlich der Soldat Ins Leben beimkehrt, in die Menschlickeit, Jum frohen Jug die Fahnen sich entfalten, Und beimwärts schlägt der sanste Friedensmarsch. Wenn alle Hute sich und helme schmiden Mit grunen Mapen, dem letten Raub der Felder! Der Städte Thore gehen auf, von selbst, Richt die Perarde braucht sie mehr zu sprengen; Dom Menfeben find bie Balle ringe erfüllt, Won friedlichen, die in die Lufte grufen am wie Solf Binat von allen Thurmen bas Gelant. Des blut'gen Tages frohe Besper schlagend. Aus Dorfern und aus Stadten wimmelnb ftromt Ein jauchzend Bolf, mit liebend emfiger Budringlichleit des Beeres Kontaug bindernt -Da fchuttelt, froh des noch erlebten Lage. Dem beimgetehrten Gobn ber Greis bie Saube. Ein Frembling tritt er in fein Eigenthum. Das lanastverleffine, ein : mit breiten Meften Deut ibn ber Baum ben feiner Biebentebr. Der fich jur Berte bog, als er gegangen, Und ichamhaft tritt als Jungfrau ibm entgegen. Die er einst an der Amme Bruft verließ. D! gludlich, wem dann auch fich eine Thur, Sich garte Arme fauft umfchlingend offnen -Queftenberg (gerührt).

O! daß Sie von so ferner, ferner Zeit, Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen!

(mit bestigten fich zu ihm wendend). Wer sonst ist Schuld daran, als ihr in Wien? — Ich will's nur frep gestehen. Questenberg! Als ich vorhin Sie stehen sah, es preste Der Unnuth mir das Innerste zusammen — Ihr sept es, die den Frieden hindern, ihr lader Krieger ist's, der ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihr's Leben sauer, macht

Ihm alle Schritte fcwer, ihr fcwarzt fin all Barum ? Beil an Europa's großem Beften 😗 Ibm mebe liegt, als an ein Paar Gufen Lanbes Die Deftreich mehr bat ober meniger!- 1111 650 Abr macht ibn gum Emporer, und, Gott weiß! ? Bu mas noch mehr, weil er die Sachfen icont, Berm Reind Bertrauen zu erweden fucht, Das boch ber einz'ge Beg jum Frieben ift :-Denn bort ber Rrieg im Ariege nicht fcon auf, Bober foll Friede tommen? - Geht nur, geht! Bie ich bas Gute liebe, baff' ich Gud -Und bier gelob' ich's an, verfprigen will ich Rur ibn, fur diefen Ballenftein, mein Blut, Das Lebte meines Bergens, tropfenweif, eb' bas Ibr über feinen Rall frobloden follt! ٠.. (Er geht ab.)

Fünfter Auftritt.

Questenberg. Octavio Piccolomini.

Queftenberg. Steht es fo?

D weh und! Steht es fo?
(Oringend und ungebutbig.)

Freund, und wir laffen ihn in biefem Wahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Burud, bag wir die Augen auf der Stelle Ihm offnen?

Detanio

(aus einem tiefen Rachbenten ju fich tommenb).

Mir bat Er fie jest geoffnet, und mehr erblich ich, als mich freut.

Queftenberg. C juffi hien.

Bas ift es, Freund?

Detavia .

Fluch über diese Reise! Queften berg.

Bie fo? Bas ift es?

Octavio.

Sogleich die ungludfelige Spur verfolgen,

Mit meinen Augen seben — Rommen Sie —
(Mill ibn fortighren.)

Queftenberg. \_

Bas benn? Bobin? -

Detavio (preffitt).

Bu ihr!

Questenberg.

gu —

" Octavis (torrigire fic).

Bum Herzog!, Gehn wir. O! ich fürchte Alles. Ich feb' das Reg geworfen iber ihn, Erikommt mir nicht zuruck, wie er gegangen.

Queften berg.

Erklaren Sie nitr nur -

Octavio.

Und bunt' ich's nicht

Schillers fammil. Werte. VI.

7

Borhersehn? Nicht die Reise hintertreiben? Barum verschwieg ichs ihm? — Sie hatten Recht, Ich mußt' ihn warnen — Jeho ist's zu spät.

· Questenberg.

Bas ist zu spat? Besinnen Sie sich, Freund, Das sie in lauter Rathseln zu mir reden.

Detavio (gefaßter).

Wir gehn zum herzog. Kommen Sie! Die Stunde Rudt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Berwünscht! drepmat verwünscht sep diese Reise! (Er führt ihn weg, der Borhang fäut).

# Zwenter Aufzug.

Saal benm Bergog von Friedland.

# Erfter Auftritt.

Bebiente fegen Stuble und breiten Fußteppide aus.
Sleich darauf Senti, der Aftrolog, wie ein italienischen Dottor schwarz und etwad phantafisch gefielbet. Er tritz im die Mitte bes Saais, ein weises Stabchen in der hand, womitt er die himmelbgegenden bezeichnet.

#### Bedienter

(mit einem Rauchfaß berumgebenb).

Greift an! Macht; bag ein Ende wird! Die Bache Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erfcheinen.

3menter Bebienter

Barum benn aber mard bie Erterftube, Die rothe, abbestelle, bie boch fo leuchtet?

Erfter Bedienter.

Das frag' ben Mathematitus. Der fagt, Es fep ein Ungludszimmer.

Swepter Bebienter.

Marrenspo Sin !!

Das heißt die Leute scheren. Saal ist Saal. Was fann der Ort viel zu bedeuten baben!

Geni (mit Gravitat).

Mein Sohn, nichts in ber Welt'ift unbebeutenb. Das Erfte aber und Sauptsachlichfte Ber allem ird'ichen Ding ift Drt und Stunde.

Soft die mit dem nicht ein Wathenauf

Laß bich mit dem nicht ein, Nathanael! Muß ihm der Herr doch felbst den Willen thun.

Sent (gabit bie Stuble.)

Gilf! Eine boje Babl. 3molf Stuble fest ! 8molf Beichen bat ber Thierfreis, Funf und Sieben; Die beil'gen Bablen liegen in der 3molfe.

3mepter Bebienter. im . ein

Bas habt ihr gegen Eilf? Das last mich wissen. Sen i.

Eilf ist die Sunde. Eilfe überschreitet Die zehn Gebote.

3menter Bebienter.

So? Und warum pennt. Ihr

Die Funfe eine heil'se Bahl ?= 💮 👵 👸 5

Seni.

Erfter Bedienter.

Der Rarr!

Dritter Bebienter.

Ep, laf ihn boch! Ich bar ihm gerne gu, Denn Mancherlep boch dentt fich bep ben Borten.

3mepter Bedienter.

Sinweg! Sie tommen! Da gur Seifenthur binaus!'

3menter Auftritt.

Ballenftein. Die Bergoginh.

Ballenftein.

Run, Herzoginn? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt der Königinn von Ungarn?

Bergoginn.

Der Kaiferinn auch. Ben bepben Majestaten Sind wir zum handtuß zugelaffen worden.

Ballenftein.

Bie nahm man's auf, daß ich Gemablinn, Cochter Bu blefer Winterzeit ins Keld beschieden ?

Berjogiun.

3ch that und Ihrer Borfdrift, führte an, Sie harren über unfer nind bestimmt, Und mochten gern bem funftigen Gemahl Roch par bem Fetbjug bie Bertobte zeigen.

Baftenftein.

Muthmäßte man die Babl, die ich getroffen?

herzoginn,

Man wünschte wohl, fie mocht' auf keinen fremben, Noch lutherischen Geren gefallen sepn.

Ballenstein.

Bas munfchen Sie, Glifabeth?

herzoginn.

Ihr Wille, miffen Sie, mar ftete ber meine.

Ballenftein (nach eirer Paufe).

Run - Und wie war die Aufnahm' fonft am Sofe? (Bergoginn feniget bie Augen nieber wab femeigt.)

Berbergen Sie mir nichts - Bie mar's damit?

D! mein Gemahl!, — Es ist nicht Alles mehr Bie soust — Es ist ein Wandel vorgegangen.

Ballenftein.

Bie? Ließ man's an ber alten Achtung fehlen?

Nicht an ber Achtung. Burdig und voll Anstaud, War das Benehmen — aber an die Stelle Huldreich vertraulicher Herablassung Bar seperliche Formlichkeit getreten. Ach! und die zarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst. Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlung, Eraf Harrachs eble Tochter hatte so— Nicht eben so empfangen werden sollen! Wallenstein.

Man fchalt gewiß mein neueftes Betragen ?

#### Bergoginn.

D batte man's gethan! — Ich bin's von lang her Sewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden Bu sprecen die entrufteten Gemüther — Nein. Niemand schalt Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend seperliches Schweigen. Ach! hier ist kein gewöhnlich Misverständnis, keine Borübergehende Empfindlichkeit — Etwas Ungludlich: Unersehliches ist Geschehn — Souse pflegte mich die Königinn Von Ungarn immer ihre liebe Muhme Zu nennen, dich beym Abschied zu nmarmen.

Ballenftein.

Jest unterließ fie's?

#### herzoginn

(ibre Thranen trodnend, hach einer Daufe).

Sie umarmte mich, .

Doch erft als ich ben Urlaub ichon genommen, ichon Der Chure zuging, tam fie auf mich zu, Schnell, als befanne fie fich erft, und brud'e Mich an den Bufen, mehr mit ichmerzlicher Als gartlicher Bewegung.

Ballenstein (ergreift ihre Sand).
Fassen Sie fich!

Bie wars mit Eggenberg, mit Richtenfieln Und mit den andern Frennben?

Serzoginn (ben Sopf fonteinb). Reinen fab id.

Ballenftein.

Und der hispanische Conte Ambassabor. Der sonst so warm für mich zu sprechen pflegte?

Bergoginn.

Er hatte feine Junge mehr für Sie.

Ballen ftein.

Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr; Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten.

Bergoginn.

Und mar' es? Chenrer Herzog, mar's an dem, Bas man um Hofe leife ftuftert, fich 3m kande laut erzählt — Was Pater Lamormain Durcheeinige Winke —

Wallenstein (foneu).

Lamormain! Bas fagt ber?

Bergoginn.

Man zeihe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertraufen Vollmacht, freventlicher Berhöhnung höchster, kaiserlicher Beseble. Die Spanier, der Bapern stolzer Herzog, Stehn auf als Kläger wider Sie Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen Busammen, noch weit drohender als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt. Wan spreche, sagt er — ach! ich kann's nicht sa-

28 alleufte in (gefpanne).

Nun ?

herzoginn.

Bon einer zwepten (fie floci).

Ballenftein.

Bwepten -

Betjoginn.

Soimpflicerin

- Mbfegung.

Ballenftein.

Spricht man?

(Beftig bewegt burch bas Simmet gebenb.)

D! fie gwingen mich," fle fofen Gewaltsam, wicher meinen Willen, mich binein.

herzoginn

(sich bittend an ihn schmlegend).
D! wenn's noch Zeit ist, mein Gemaht! — wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigseit Kann abgeweydet werben — Geben Sie nach — Gebinnen Sie's bem stolzen Herzen ab, Es ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen. Ol lassen Sie es langer nicht geschehn, Daß hämtsche Bosheit Ihre gute Absicht Durch giftige, verhaste Deutung schwärze. Mit Siegeskraft der Wahrheit stehn Sie auf, Die Lugner, die Verlaumder zu beschämen! Wir haben so der guten Freunde wenig. Sie wissens! Unser schnelles Slud hat uns Dem has der Menschen blosgestellt — Was sind wir, Wenn Kaiserliche Hulb sich von uns wendet!

## Dritter Anftritt.

Grafinn Tergty, welche bie Pringeffinn Thetla an ber Sanb führt, ju ben Borigen.

#### Grafinn.

Bie, Schwester? Bon Geschäffen schon die Rebe, Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Ch' er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenhlick. Sier, Pater Friedland! das ist beine Tochter!

And beugen: er empfängt sie in seinen Armen, und bleibe emige Bett in threm Anschauen berteren fleben.)

Ja! Soon ist mir bie hoffnung aufgegangen. To nehme fie jum Pfande größern Gluce.

Bergoginn.

Ein zartes Kind noch mar fie, als Sie gingen, Das große heer dem Raifer aufzurichten. hernach, als Sie vom Feldzug beimgetehrt Aus Pommern, war die Lochter schon im Stifte, Wo-fie geblieben ist bis jest.

# Ballenstein. Indes

Bir hier im Felb gesorgt, sie groß zu machen, Das höchte Irdische ihr zu ersechten, Hat Mutter Natur in stillen Rlostermanern Das Ihrige getban, dem lieben Kind Aus freper Gunst das Göttliche gegeben, Und führt fie ihrem glanzenden Gefcid Und meiner Goffdung icon geschmudt entgegen.

Herzoginn jun Pringeffinn), Du hattest deinen Beter wohl nicht wieber Erfannt, mein Kind? Kaum gabltest bu acht Jahre, Als du fein Angesicht zulest gesehn.

Ebefla.

Doch, Mutter, auf den erften Blid - Mein Bater, Sat nicht gealtert - Wie fein Bild in mir gelebt. So fieht er blubend jest por meinen Augen.

Wallenstein (ur bergoging). Das holde Kind! Wie fein bemerkt und wie Berständig! Sieb', ich zurnte mit dem Schickal, Das mir's den Sohn versagt, der meines Namens Und meines Glückes Erbe könnte sepn, In einer stollen Linie von Fürsten Meine schiellen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschtes Dasevn weiter leiten. Ich that dem Schickal Unrecht. Hier auf dieses Inngfränlich blübende Haupt will ich den Kranz Des kriegerischen Lebens niederlegent Micht für verloren acht' ich's, wenn ich's einst, In einen königlichen Schmuck verwandelt, Um diese schöne Stirne stechten kann.
(Er bate sie in seinen Urmen, wie Piccolomini hereinirite.)

## Bierter Muftritt.

Max Pictolomithi, and bath batauf Graf

Grafinn.

Da fommt ber Paladin, der uns beschühte. "Battenftein.

Sep mir willtommen, Mar. Stete warft bu mir Der Bringer irgend einer iconen Freude, und, wie das ghialiche Geftirn bes Motgens, Subrft du bie Lebensfonne mir berauf.

Mein General

Ballenftein.

Bis jest war es ber Raifer, Der bich durch meine Sand belohnt. Sent haft bu Den Bater bir, ben gludlichen, verpflichtet, Und biefe Schuld muß Friedland felbst Dejahlen.

Mein Fürst! Du eiltest sehr, sie abzutragen.
Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz;
Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter
Und Tochter deinen Armen überliesert,
So wird aus beinem Marstall, reich geschirrt,
Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht,
Für die gehabte Muh' mich abzulohnen.
Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Muh',
Ein Amt blos war's! Nicht eine Gunst, für die
Ich's vorschnell nahm, und dir schon volles herzens

Bu danten tam — Rein, fo war's nicht gemeint, Daß mein Geschäft mein iconftes Glud fenn follte ! Gerich erint berein und übergibe bem bergog Briefe, welche biefer ichneu erbricht.)

Grafinn (ju Mar).

Belohnt er Ihre Muhe? Seine Freude Bergilt er Ihnen. Ihnen sieht es an, So zärt zu benfen; meinem Schwager ziemts, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

#### Thella.

So mußt' auch ich an feiner Liebe zweifeln, Denn feine gutigen Sanbe schmudten mich, ..... Noch eh' das Herz bes Baters mir gesprochen.

#### Mar.

Ja, er muß junner geben nub begluden!
(Er ergreift ber Serjoginn Sand, mit fleigender Warme.)
Was bant ich ihm nicht alles — o! was fprech' ich Richt alles aus in diesem theuren Namen Fried-

Beitlebend foll ich ein Gefanguer fepn Bon diesem Ramen — darin blüben soll Mir-jedes Glud und jede schöne Hoffnung — Fest, wie in einem festen Bauberringe, halt Das Schicklal mich gebannt in diesem Ramen.

#### Grafinn

(welche unterbeffen ben Bergog forgfättig besbachtet, bemerkt, baft er beh ben Bilefen natibentenb geworden). Der Bruder will allein fepn. Luft urus gehen.

#### Ballenftein

(wendet fich fcnell um, fast fich und fpricht beitet jur bergoginn.)

Roch einmal, Furftinn, beiß' ich Gie im Feld willtommen.

Sie find die Wirthinn biefes hofs — Du, Mar, Birft diefinial noch dein altes Ant verwalten, Indes wir hier des herrn Geschäfte treiben.
(War Piccolomini bietet der berjoginn den Arm, Gräfinn führt die Bringeffinn ab.)

Reraty (ibm nachrufenb).

Berfaumt nicht, ber Berfammlung bengumohnen.

## Fünfter Auftritt.

### Ballenstein. Eergtp.

#### Mallenftein

(in tiefem Nachdenten ju fich felbft).

Sie hat ganz recht gesehn — So ift's. und stimm Bollommen ju den übrigen Berichten -Sie haben ihren letten Schluß gesaßt: In Wien, mir den Nachfolger schon gegeben. Der Ungarn König ist's, der Ferdinand, Des Kaisers Schulein, der ist jeht ihr Heiland. Das neu aufgehende Gestirn! Mit uns Gedenst man sertig schon zu senn, und wie Ein Abgeschiedung sind wir schon bezehet.

(Indem er fich ummendet, bemertt er ben Cerity und gibt ibm einen Brief)

Graf Altringer laft fic entschulbigen, Much Ballas - Das gefällt mir nicht.

Terafo.

Und menn bu.

Roch langer faumft, bricht Giner nach dem Andern. Ballenstein.

Der Altringer hat die Avroler Vaffe. 36 muß ihm Einen schiden, daß er mir Die Spanier aus Bailand nicht herein laff - Run! ber Gefin, ber alte Unterhandin, Sat fich ja furglich wieber bliden laffen. Bas bringt er uns vom Grafen Thurn?

Eergtv.

Der Graf entbietet bir,

Er bab' ben fdwed'ichen Rangler aufgefucht, Bu halberstadt, wo jebo ber Convent ift: Der aber fagt, et fep es mud', und wolle Richts mehre mehr mit bir ju fchaffen haben.

Ballenstein.

Bie fo?

Terato.

Es fer bir nimmer Ernft mit beinen Reben, Du wollst bie Schweden nur jum Rarren haben, Did mit ben Sachfen gegen fie verbinben, Um Ende fie mit einem elenden Stud Geldes Abfertigen.

#### Ballenstein.

Sol Meint er wohl, ich foll ihm Ein schönes deutsches Land zum Naude geben, Das wir zulest auf eignem Grund und Baden! ... Selbst nicht mehr Herren sind? Sie mussen sort, Fort, fort! Wir brauchen teine solche Nachbarn.

Tergtp.

Sonn' ihnen doch das Flecken Land, geht's ja-Nicht von dem Deinen! Was befummert's dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt.

Ballen ftein.

Fort, fort mit ihnen! — bas verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Berstüdet hab', verrathen an den Frembling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Neich als seinen Schirmer ehren, Reichssürslich mich erweisend, will ich würdig Mich bep des Neiches Fürsten niedersehen. Es soll im Reiche seine fremde Macht Mir Burzel fassen, und am wenigsten Die Sothen sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Bepstehen sollen sie mir in meinen Planen, Und dennoch nichts daben zu sischen haben.

Tergip.

Doch mit ben Sachsen wirst du ehrlicher Berfahren? Sie verlieren die Geduld, Beil du so Trumme Bege machst — Bas follen alle diese Masten? Sprich! Die Freunde zweifeln, werden irr' an dir — Der Oxenstien, der Arnheim, teiner weiß, Bas er von beinem Jogern halten soll. Am End' bin ich der Ligner; Alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal deine Handschrift. Ballen ft ein.

Ich geb' nichts Schriftliches von mir, bu weißt's. Erzip.

Woran erkennt man aber beinen Ernst, Wenn auf das Wort die Char nicht folgt? Sag' -Felbst.

Bas du bisher verhandelt mit dem Keind, Sätt' alles auch recht gut gescheb'n sepn können, Benn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Zum Besten haben.

#### Wallenstein

(nach einer Paule, indem er ibn icharf anfiebt). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Jum Besten babe? Daß ich nicht euch Alle Jum Besten habe? Rennst du mich so gut? Ich wußte nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan — Der Kaiser, es ist wahr, Bat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte, Ich tonnt' ihm recht viel Boses dafür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu tennen; Ob ich sie wirklich brauchen werde, da von, dent'ich,

Beift bu nicht mehr gn fagen als ein Anbrer.

#### Terity.

So haft du ftete bein Spiel mit uns getrieben!

### Sechster Muftritt.

Jilo zu ben Borigen.

Wallenstein.

Wie steht es braußen? Sind sie vorbereitet?

Du findest sie in der Stimmung, wie du munscheft. Sie wissen um des Kaifers Forderungen; Und toben.

Mallenstein.

Wie erflart fich Isolan?

Der ist mit Leib und Seele dein, seitdem bu Die Farobank ihm wieder aufgerichtet.

Ballenftein.

Bie nimmt fich ber Rolalto? Saft bu bich Des Deobat und Liefenbach versichert? Illo.

Bas Piccolomini thut, das thun fle auch. Wallen ftein.

So, meinst du, fann ich mas mit ihnen magen?

— Wenn du der Piccolomini gewiß bist. Wallen stein.

Die meiner felbft. Die laffen nie von mir.

Bergto.

Doch wollt' ich, bas bu bem Octavio, Dem Buchs, nicht fo viel trauteft.

Ballenftein.

Lehrer bu

Mich meine Leute tennen. Sechezehnmal Bin ich zu Feld' gezogen mit bem Alten,"

— Budem — ich bab' fein Horoscop gestellt,
Wir sind geboren unter gleichen Sternen —]
Und turz —

(gehrimnifivou)

Benn bu mir also gut fagft für die Andern — 3110.

Es ift nur Eine Stimme unter Men: .... Du durfft das Regiment nicht nieberlegen. Sie werden an bich depuriren, bor' ich.

Benn ich mich gegen fie berpflichten foll, So muffen fie's auch gegen mich.

III 0.

Berfteht fic.

Mallenftein.

Parole muffen fie mir geben, eidlich, foriftlich, Sich meinem Dienft zu weihen, unbedingt.

Warum nicht?

Eergty.

unbedingt? Des Raifers Dieuft,

Die Pflichten gegen Defireich werben fie Sich immer vorbebalten.

> Ballenftein (ben Kopf schutteinb). Unbedingt

Muß ich fie haben. Nichts von Borbehalt!

Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzip ein Bantett heut' Abend? Lerzip:

39

Und alle Generale find geladen. 3110 (jum Ballenftein).

Sagl Willst du vollig frepe hand mir laffen? Ich schaffe dir das Bort der Generale, So wie du's munschest.

Ballenstein.

Schaff mir ihre handschrift! Bie du dagn gelangen magft, ift beine Sache.

Ilo, Und wenn ich's dir nun bringe, Schmarz auf Beiß, Daß alle Chefs, die bier zugegen find, Dir blind fich überliefern — Willft du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glud versuchen?

Wallenstein.

Schaff mir die Berfcreibung!

Bebente, was du thuft ! Du tannst des Raisers Begehren nicht erfüllen — tannst das heer Nicht schwächen laffen — nicht die Regimenter Bum Spanier stoßen laffen, willst du nicht Die Macht auf ewig aus den handen geben. Bebent' das Andre auch! Du fannst des Kaifers Befehl und ernste Ordre nicht verhöhnen, Nicht langer Ausstucht suchen, temporisiren, Willst du nicht formlich brechen mit dem hof. Entschließ' dich! Billst du mit entschlossner That Buvor ihm kommen? Willst du, ferner zögernd, Das Aeußerste erwarten?

Wallenstein.

Das gegiemt fic,

Ch' man das Aeuferste beschließt!

D, nimm der Stunde mahr, eb' sie entschlupft; So selten kommt der Augenblick im Leben, Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wa eine Entscheidung soll geschehn, da muß Vieles Sich gludlich treffen und zusammensinden, — Und einzeln nur, zerftreuet zeigen sich Des Gluces Jaben, die Gelegenheiten, Die nur in Einen Lebenspunft zusammen Gebrangt, den schweren Früchteknoten bilden. Sieh! Wie entscheidend, wie verhängnisvoll Sich! Wie entscheidend, wie verhängnisvoll Sich's lest um dich zusammenzieht! — Die Häupter Des Heers, die besten, trefflichten, um dich, Den königlichen Führer, her versammelt, Rus beinen Wint erwarten sie I las Sie so nicht wieder auseinander geben!

So einig führst du fie im gangen Lauf Des Krieges nicht jum Zwentenmal zusammen. Die bobe Fluth ift's, die das schwere Schiff Rom Strande bebt - Und jedem Einzelnen Bachet bas Gemuth im großen Strom ber Mende. Jest haft bu fie, jest noch! Bald fprengt ber Aries Sie wieder außeinander, bahin, borthin -In eignen fleinen Gorgen und Intreffen Berftreut fic ber gemeine Geift. Ber beute, Bom Strome fortgeriffen, fich vergist, Wird nuchtern werden, fieht er fich allein, Mur feine Ohnmacht fuhlen und geschwind Umlenten in die alte, breitgetretne Rabritrage ber gemeinen Pflicht, nur wohls Behalten unter Dach ju tommen fuchen. Ballenstein.

Die Beit ift noch nicht ba.

Tergty.

So fagft bu finmer.

Bann aber wird es Beit fenn? Dallen ftelin.

Wenn ich's fage.

Jllo.

D! bu wirst auf die Sternenstunde marten, Bis dir die Irdische entslieht! Glaub' mir, In beiner Brust sind beines Schiafals Sterne, Bertrauen zu dir selbst; Entschloffenhest Ift beine Benus! Der Malesicus, Der einzige, ber dir schabet, ist ber 3 weife!

#### Wallenstein.

Du red'ft, wie du's versteh'st. Wie oft und viels mals

Erklart' ich dir's! — Die stieg der Jupiter Hinab, ber der Geburt, der helle Gott; Du kninst in die Geheimnisse nicht schauen. Nur in der Erde magst du finster wühlen, Blind, wie der Unterirdische, der mit dem bleichen Blepfarb'nen Schein ins Leben bir geleuchtet. Das Irdische, Gemeine magst du seh'n, Das Nächste mit dem Nächsteu klug verknüpfen; Davin vertrau' ich dir und glaube dir. Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiesen der Natur, — Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes

Bis in die Sternenwelt, mit taufend Sproffen, hinauf fich baut, an der die himmlischen Gewalten wirfend auf und nieder wandeln,

— Die Kreise in den Kreisen, die sich eng!
Und enger zieh'n um die centralische Sonne
Die sieht das Aug' nur, das entstegelte,
Der hellgebornen, heitern Jovistinder.

(Machbeitt er einen Gang burch ben Saal gemacht, bleibt er fteben und fabrt fort.)

Die himmlischen Gestirne machen nicht Blos Lag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht ?

Dem Samann blos bezeichnen fie bie Beiten

Der Aussaat und der Aerute. Auch des Menschen Ebun

Ift eine Andsaat von Verhältnissen, Gestreuet in der Zukunft dunkles Land, Den Schäslasmächten hossend übergeben, Da thut es Noth, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Pes himmels han ser forschend zu durchspuren, Db nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens In seinen Eden schadend sich verberge.

Drum laßt mir Zeit. Thut ihr indes bas Eure, Ich kann jest noch nicht fagen, was to thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absehen sollen sie mich auch nicht — Darauf Berlast euch.

Rammer dien er (tommi). Die Herrn Generale. Ballen ftein.

Laf fie tommen.

Tergty.

Billa bu, daß alle Chefe jugegen fepen? Ballen ftein.

Das braucht's nicht. Bepde Viccolomini, Maradas, Quttler, Forgatich, Deodat, Karaffa, Isolani mögen tommen.

(Tergin geht binaus mit bem Rammerbiener.)

- Ballenstein (m 300). Saft bu den Questenberg bewachen laffen ? Sprach er nicht Ginige ingeheim?

3110.

36 hab' ihn fcarf bewacht. Er war mit Niemand

## Siebenter Auftritt.

Barige, Queftenberg, bende Piccolomint, Buttler, Ifolani, Maradas und noch bred aubere Generale treten berein. Auf den Wint des Generals nimmt Queftenberg, ibm gerad gegenüber Pint, bie andern folgen nach ihrem Range. Es herricht eine augen

bliditiche Stille.

Ballenftein.

Ich hab' ben Inhalt Ihrer Sendung zwar Bernommen, Questenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gefaßt, ben nichts mehr anbert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — Gefall'es Ihnen denn, sich Ihres Auftrags Wor diesen edlen Händtern zu entledigen.

Queftenberg.

Ich bin bereit, doch bitt' ich zu bedenten, Daß taiferliche Gerrichgewalt und Burbe Aus meinem Munde freicht, nicht eigne Ruhnheit

Wallenstein.

Den Eingang fpart!

Queftenberg.

Der Raifer, ihren muthigen Armeen Ein ruhmgefrontes, friegserfahrnes Saupt Befchentt in ber Perfon bes Bergoge Friedland, Gefchah's in frober Buverficht, bas Glud Des Rrieges fonell und gunftig umzuwenden Much war der Anfang ihren Wunfden bolb, Gereiniget mar Bobmen von den Sachfen, Der Soweden Siegeslauf gehemmt - ed fooblten Auf's Reue leichten Athem diefe Lanber, Als herzog Friedland bie gerftreuten Feinbesbeet Berber von allen Geiten Deutschlands 30g, Berben auf Einen Sammelolag befchwor' Den Rheingraf, Bernbart, Benner, Orenftirn. Und jenen nie besiegten Ronig felbft, Um endlich hier im Angefichte Rurnberge ein a Das blutig große Rampffpiel zu entscheiben. Ballen ftein.

Bur Sache, menn's beliebt!

's beliebt! The Tibelia &

Ein neuen Geist Werfundigte fogleich den neuen Feldhaven. Richt blinde Buth mehr rang mit blinder Buth; In bellgeschiednem Kampfe sab man jest. Die Festigkeit der Kubnbeit widerstehn, Und weise Kunst die Tapferleit ermüden. Bergebens lott man ihn zur Schlacht; er gradt Sich tief und tiefet nur im kager ein, Mis galt' es, hier ein ewig haus zu gründen. Berzweiselnd endlich will ber Konig stürmen;

4

Bur Schlachtbank reißt er seine Wolfer hin,
Die ihm des Hungers und der Seuchen Buth
Im leichemvollen Lager langsam, tödtet.
Durch den Berhack des Lagers, hinter welchem
Der Tod que tausend Robren lauert, will
Der Niegebemmte stirmend Bahn sich brechen,
Da ward ein Angriff und ein Biderstand,
Wie ihn kein gludlich Auge noch gesehn.
Berriffen endlich subre fein Bolk der Konig
Bom Lampsplaß heim, und nicht ein Zusbreit. Erde
Gewann es ihm, das grause Menschenopfer.

Ballenstein.

Ersparren Sie's, uns aus dem Zeitungsblatt Zu melben, mas wir schaubernd felbft erlebt. Queffenberg.

Untlagen ist mein Amt und meine Sendung,
Es ist mein herz, das gezur bepm kob verweilt.
In Rurn bergs kager ließ der schwedische Konig.
Den Ruhm — ju k ibe na Ebenen dag kebeng.
Doch wer erstaunte nicht, als herzog Friedland
Nach diesem großen Kag, mie ein Bestegter,
Rach Böheim stob, vom Kriegesschauplaß schwand,
Indes der junge Weimarische held
Ins Frankenland unaufgehälten drang,
Bis an die Donau reißend Bahn sich machte.
Und stand mit einem Wal vor Regens hürse,
Und stand mit einen wohlverdieuter Fürst
Da rief der Babern mohlverdieuter Fürst
Um schreuen aller gut katholischen Rooth,

Es schielt ber Raifer sieben Reitenbe An Herzog Friedland ab mit dieser Bitte, Und sieht, wo er als herr befehlen fann. Umsonft! Es hort in die em Augenblick Der herzog nur den alten haß und Groll, Sidt das gemeine Beste preis, die Machgier An einem alten Feinde zu vergnugen. Und so fällt Regensburg!

Wallen ftein. Bon welcher Zeit ift benn bie Rebe, Mar? Ich hab' gar tein Gedachtniß mehr.

M a r.

Er meint,

Wie wir in Schlesten waren.

Ballenstein.

So! So! So!

Bas aber hatten wir benn bort zu thun? War.

Die Schweben braus zu ichlagen und bie Sachsen. Wallen fein.

Recht! leber der Beschreibung da vergeff ich Den gangen Krieg - (ju Queftenberg)

Rur weiter fortgefahren !

Queften berg. Um Merfirom vielleicht gewann man wieber, Bas an ber Donau schimpflich ward perloren. Erstaunenswerthe Dinge hoffte man Auf biefer Ariegesbuhne zu erleben. Bo Ariebignd in Person zu Kelbe zog, Der Nebenbuhler Sustavs einen — Ehurn Und einen Arnheim vor fich fand. Und wirllich Gerieth man nahe gnug hier an einander, Doch um als Freund, als Saft sich zu bewirthen. Sanz Deutschland seufzte unter Kriegestaft, Doch Friede war's im Wallensteinschen Lager.

#### Ballen ftein.

Manch blutig Ereffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg ber junge Feldherr braucht: Ein Bortheil bes bewährten Feldherrn ist's, Daß er nicht nothig hat zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versteh' zu siegen. Mir konnt' es wenig helfen, meines Gluck Mich über einen Arnheim zu bedienen; Biel nutte Deutschland meine Mäßigung, War' mir's geglucht, das Bundniß zwischen Sachsen Und Schweden, das verderbliche, zu lösen.

#### Q'ueftenberg.

Es gludte aber nicht, und so begann Auf's Neu das blut'ge Kriegesspiel. Hier endlich Rechtserigte der Fürst den alten Ruhm. Auf Steinau's Feldern streckt das schwedische Heer Die Waffen, ohne Schwertstreich überwunden — Und hier, mit Andern, lieferte das himmels Gerechtigteit den alten Aufrnhrstifter, Die kuchbe adne Fackel dieses Kriegs, Matthias Thurn, des Rachers Handen aus. Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenkt Entließ ber Furst den Erzseind seines Kaisers. Ballen ftein (lacht).

Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Fenster, die Balcons voraus gemiethet, Ihn auf dem Armensunderfarrn zu sehn — Die Schlacht hatt' ich mit Schimpf verlieren mogen, Doch das vergeben mir die Biener nicht, Das ich um ein Spectatel sie betrog.

#### Queftenberg.

Befrevt war Schlesien, und Alles xief Den Berzog nun ins hart gedrängte Bavern. Er fest auch wirklich sich in Marfch — gemächlich Durchzieht er Bobeim auf dem lang ft en Wege; Doch eh' er noch den Keind gesehen, wendet Er schlennig um, bezieht sein Binterlager, brudt Des Kaisers Lander mit des Kaisers heer.

Ballenstein.

Das heer war zum Erbarmen, jede Nothburft, jede Bequemlichkeit gebrach — ber Winter tam. Was benkt die Majestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? Nicht der Kält' und Rässe, Nicht jeder Nothburft sterblich unterworsen? Fluchwurdig Schickal des Soldaten! Wo Er hinkommt, slieht man vor ihm wo er weggeht, Berwünscht man ihn! Er muß sich Alles nehmen; Man gibt ihm Richts', und Jeglichem gezwungen' Bu nehmen, ist er Jeglichem ein Greuel.

Sraf Deobati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben? Buttler.

Ein Jahr icon fehlt die Lobnung. Wallen frein.

Und fein Gold

Muß dem Soldaten werden, darnach heißt er! Queften berg.

Das Mingt ganz anders, als der Fürst von Friedland Bor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ.

Ballenstein.

Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich felbst Hab' mir ben Kaifer so betwohnt. Da f Bor neun' Jahren,

Bepm Danenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtausend Köpfen oder fünstig, Die aus dem eignen Sedel keinen Deut Ihm kostete — Durch Sachsens Kreise des Toe. Kriegeskund, die an die Scheeren Des Belts den Schreden seines Namens tragend. Da war noch eine Zeir! Im ganzen Kaiserstaate Kein Nam' geehrt, gesevert, wie der meine, Und Albrecht Walten stein, so hieß Der dritte Edelstein in seiner Krone!
Doch auf dem Regensburger Furstentag Da brach es auf! Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutet ich gewirtbschaft't hatte. Und was war num mein Dank dafür, daß ich, Ein treuer Kuskensnecht, der Bölker Fluch

Anf mich geburbet — biefen Arieg, ber nnr Ihn groß gemacht, die Firsten gablen laffen? Bas? Aufgeopfert wurd' ich ihren Alagen, — Abgeseht wurd' ich.

Queftenberg.

Eure Gnaden weiß, Wie fehr auf jenem ungludevollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

Ballen ftein.

Tod und Teufel!
Ich hatte, was ihm Frenheit schaffen konnte.
— Nein, herr! Seitdem es mir sa schlecht bokam, Dem Thron zu dienen, auf des Neiches Kosten, Hab' ich vom Reich ganz anders denken lernen.
Bom Kaiser freplich hab' ich diesen Stab, Doch führ' ich jeht ihn als des Neiches Feldherr, und Bur Bohlscht Auer, zu des Ganzen heil, Und nicht mehr zur Vergrößerung des Sinen!
— Zur Sache doch. Was ist's, das man von mir begehrt?

Queftenberg.

Kur's Erste wollen Seine Majestät, Daß die Armeerohn' Ausschub Bohmen räume, Wallenstein.

In biefer Jahregeit? und mobin will man, Dag wir uns wenden?

Queftenberg.

Dabin, mo ber geind ift.

Denn Seine Majestat will Regensburg

Bor Oftern noch vom Reind gefaubert febn, Dag langer nicht im Dome lutherifc Gepredigt warde - tegerifcher Greul Des Keftes reine Reber nicht befuble.

Ballenftein.

Rann bas gefcheben, meine Generals? 311e.

Es ift nicht möglich.

Buttler.

Es tann nicht gefchebn.

Queftenberg.

Der Raiser bat auch schon dem Oberst Sups Befehl geschickt, nach Bavern vorzuruden. Ballen ftein.

Was that der Sups?

Queftenberg.

Bas er foulbig war.

Er rudte por.

Ballenstein.

Er rudte vor! Unb ich,

Sein Chef, gab ibm Befehl, ausbruckden, Richt von dem Plat zu weichen! Steht es fo Um mein Rommando ? Das filt bet Geborfam, Den man mir fouldig, ohne ben tein Kriegestand Bu benten ift? Sie, meine Generale, Seven Richter ! BAs verbient der Offinier, Der eidvergeffen feine Orbee brittt?

१३६- म.कराने क्युम्स्क. J. 39 Tru Den Tob!

Schillers fammtl. Berte. VI.

#### Ballenftein

(ba ble Uebrigen bebentilch ichmeigen, mit erhöhrer Stimme). Graf Diccolomini, mas hat er

(A)新 語 20 年 30 克

Berbient ?

Mar 4nach einer langen Paufe). Nach bes Gefehet Wort — ben Cob!

Ifolani.

Den Rob!

Buttlet.

Den Evo nach Kriegerecht! (Queftenberg fiebt auf Wallenftein folgt, es erheben fich Alle.)
Ballen fie in.

Dagu verdammt ihn bas Gefes, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's -Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Raifer.

Queftenberg.

Benn's fo feht, hab' ich hier nichts mehr gu fagen.

Batlenftein.

Rur auf Bedingung nahm ich dies Kommando; Und gleich die erste war, das mir zum Nachtheil Rein-Menschenkind, auch felbst der Kaiser nicht. Ben der Munsang zu fagen haben sollte. Wenn für den Ausgang Ich mit meiner Kore Und meinem Kopf soll haffen, muß ich herr Dariber senn. Was puchte biesen Gustav im Unwiderstehlich, unbesiegt auf Franklaufer Diest daß er Konis waren seinem heer! Ein König aber, einer, der es ist,

Barb nie bestegt noch, als burch Seinesgleichen -Jeboch zur Sach. Das Beste foll noch tommen. Queften ber a.

Der Anthinal : Infant wird mit bem Frühjahr AnderWeifund ruden, und ein fpanisch heer Ontchi Meinfichiand nach ben Rieberlauben führen. Damit er sicher feinen Weg verfolge, Bett bet Monarch, bag bier aus ber Armee

Acht Megimenter ihn zu Pferd begleiten.
Ballen ftein.

Ich mert', ich mert' — Acht Regimenter — Bohl ! Bohl ansgefonnen, Pater Lamormain! Bar' der Sedant' nicht so verwinscht gescheib, Man. war' versucht, ihn berzlich dumm zu nennen. Achtrausend Pferde! Ja! ja! es ist richtig, Ich feb' es kommen.

mnonaureftenberg. if Setur.

Es ift nichts babinter ?: 3 . . .

3n febn. Die Rlugheit rath's, die Noth gebeut's. Wallen fte in.

Wie, mein Herr Abgesandter? Ich foll's wohl - Richt merten, daß man's mude ist, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner Hand zu sehn? Daß man begierig diesen Borwand hascht, Don spanischen Namen braucht, mein Boll zu mindern,

Ins Reich zu führen eine neue Macht,.-Die mir nicht untergeben fep. Mich fo Gerad' bep Seit' zu werfen, dazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Bertrag erheischt's, Daß alle Kaiserheere mir geborchen,
So weit die deutsche Sprach' geredet wird.
Bon span'schen Truppen aber und Infanten;
Die durch das Reich als Saste wandennbigidus.
Steht im Bertrage nichts — Da sondhumden denne So in der Stille hinter ihm herum, die denne So in der Stille hinter ihm herum, die denne Macht mich erst schwächer, dann entbeheisch, die Mant türzeren Prozes kann mit mir macheli.
— Wozu die krummen Bege, herr Minister?
Gerad herans! Den Kaiser drückt das Pactum
Nit mir. Er möchte gerne, daß ich ginge.
Ich will ihm den Sesallen thun, das war
Beschlossne Sache, herr, noch eh' Sie kamen.

(Es entficht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer junimmt.).

Es thut mir leid um meine Oberften; Noch feb' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoffnen Gelbern,

Bum wohlverbienten Lobne tommen werben. Ren Regiment bringt neue Menichen auf, Und früheres Berdienst veraltet schnell. Es dienen viel Ausländische im heer, Und war der Mann-nur sonsten brav und tüchtig, Ich pflegte eben nicht nach seinem Stammbaum, Roch seinem Katechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werben tünftighin! Run mich geht's nichts mehr an.

#### Mar.

Das es bis dabin tommen foll! — Die gange

Armee wird fürchtbar gabrend fich erheben -Der Raifer wird migbraucht, es tann nicht fepn.

Ifolant.

Es fann nicht fepn, benn Alles ging ju Erummern. Ballen fein.

Das wird es, treuer Jolan. Bu Erummern Bird Alles gehn, was wir bedachtig bauten. Defwegen aber find'i fich boch ein Feldherr, Und auch ein Ariegsbeer lauft noch wohl dem Raifer Busammen, wenn die Erommel wird geschlagen.

#### Mar

(gefchaftig, leibenfmaftild von Einem jum Unbern gebenb, und fie befanftigenb),

Sor' mich, mein Felbherr! Sort mich, Oberften! Lag bich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rath gehalten, bir Borftellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff', es ift noch Alles berzustellen.

#### Tergfp.

Rommt, tommt! im Borfaal treffen wir die Andbern.

(Geben.)

Buttler (ju Queftenberg). Wenn gnter Rath Gehor bep Ihnen findet, Bermeiben Sie's, in diesen erften Stunden

Sich offentlich ju zeigen; femerlich mochte Sie Der goldne Schuffel vor Diffandlung foulken.

Caute Bewegungen braufen.)

#### Ballenftein.

Der Rath tit gut — Octavio, bu wirft Für unford Saftes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie fich mobl, von Questenberg! — (Alis biefer reben will.)

Richts, nichts von dem verhaßten Gegenftand! Gie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß Den Mann von feinem Amt zu unterscheiben.

(Sindem Queftenberg mit bem Octabio abgeben will, bringen. S & \$ , Tie fenbach, Kolalto herein, benen noch mehrere Kommanbeurb folgen.)

#### **③ 6 8.**

Bo ift er, ber uns unferu General -

Was muffen wir erfahren, du willft uns -Rolalto (ingleich).

Bir wollen mit bir leben, mit bir fterben. Ballenftein

Man and a second

mit Anfeben auf 300 jetzenb)." Sier ber Feldmarichall weiß um meinen Willen.

## Dritter Aufan

Ein Simmer

### Erfter Unftritt,

# Filo und Eexaty

## 

Run fagt mir! Wie gedenkt Ihr's biesen Abend Berm Sastmahl mit den Obristen zu machen ber in It.

Gebt Acht! Wir sehen eine Formel auf, Worin wie und dem Herzig insgesammt:
Berschreiben; sein zu send mis keib und Leben, Inicht unser lehted Aut sur An zu: paren.
Iedoch der Einespflichen undeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Markt mohll Die nehmen wie in einer eignen Klausel
Ausdrücklich aus, und tetten das Gewissen.
Und hort! Die also abgesaften Schrift.
Wird ihnen dorgelegt von Kische, seiner wird daran Anstof nehmen in Hort num meiter kach Kasel, wenn der tudbe Geist des Weins

Das herz nun öffnet, und die Augen schlieft, Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Klausel fehlt, zur Unterschrift herumgehn. Derztv.

Bie? Dentt 3hr, daß fie fic burch einen Cib Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Saufelfunft befruglich abgelistet ?

Sefangen haben wir sie immer — Last sie Dann über Arglist schrepn, so viel sie-mogen. Am hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Betheuern. Berrather find sie einmal, muffen's sepn; So machen sie aus der Noth wohl eine Tugend.

Tergip.

Runjamir ift Alles lieb, geschieht nur was, und riden wir nur einmal von ber Stelle.

311 o.

Und dann — liegt auch so viel nicht dran, wie weit Wir bamit langen ben ben Generalen; Genug;, wenn wir's dem herrn nur überreden, Sie se ne sein — denn handelt er nur erst. Wit seinem Ernst, als ob er sie schon hatte, So hat er sie; und reift sie mit sich fort.

Tersip.

Ich tann mich manchmal gar nicht in ihn finbent. Er leiht bem Feind fein Ohr, laft mich bem Thurm; Dem Arnheim foreiben, gegen ben Sefina Geht er mit tahnen Worten frey beraus,

Spricht flundenlang mit uns von seinen Planen, Und mein' ich nun, ich bab' ihn — weg auf einmal Entschlupft er, und es scheint, als war es ihm Um nichts zu thun, als nur am Platz zu bleiben.

3110.

Er feine alten Plane aufgegeben! Ich sag' euch, daß er wachend, schlafend mit Richts Anderm umgeht, daß er Tag für Tag Deswegen die Planeten fragt

Terato.

Ja, wift 3hr, Das er fic in ber Nacht, die jeto fommt, Im aftrologischen Churme mit dem Doctor Einschließen wird und mit ihm observiren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht seyn, hor' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Am Himmel vorgehn.

File.

Wenn's hier unten unr geschieht. Die Generale sind voll Eifer jest, Und werden sich zu Allem bringen lassen, Nur um den Shef nicht zu verlieren. Seht! So haben wir den Anlaß vor der Hand, Bu einem engen Aundniß wider'n Hof; Unschuldig ist den Adme zwar, es heist, Wan will ihn bepm Kommando blos erhalten; Doch wist Ihn, in der Hise des Verfolgens Ich bent? es schon zu tarten, daß der Fürft Sie willig finden — willig glauben foll Su jedem Wagstud. Die Sdegewheit Soll ihm verführen. In Wes große Scottt Nur erst gethan, den sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird der Rothmang der Aggbenheiten Ihn meiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ist's, was ihm sower wird; drängt die Roth.

Dann tommt ihm feine Starte, feine Rlarbeit.

Das feer und auguführen.

TII 0.

Rommt 1 Bir muffen Das Wert in biefen nachften Angen weiter forbern, Als es in Jahren nicht gebieh — Und freht's Rur erst bier unten gludlich, gebet Acht, Go werden auch die rechten Sterne scheinen !

Rommt zu ben Oberftan! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glubt.

Soft Ihr hin, Illo. Ich muß die Grafinn Terzty hier erwarten. Bist, daß wir auch nicht mußig find — wenn Ein Strick reißt, ift scon ein anderer in Bareitschaft.

2110.

Ja, Eure Sausfrau lachelte fo liftig. ? Bas habt Ibr?

Eergt'p.

Ž.

Cin Beheimnis! Still! Gie tommt]

# 3meyter Auftritt.

Graf und Graffun Terzen, (die aus einem Kablnet herauberitt). Hernach ein Bedienter, darauf 311p.

Tergtp.

Rommt fie? Ich halt' ibn langer nicht gurud. Grafin n.

Gleich wird fie da fepn. Schick' ibn nur. Eerstv.

Swar weiß ich nicht, ob wir uns Dant damit Bepm herrn berdienen werden. Ueber diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie heransgelaffen. Du hast mich überredet, und mußt wissen, Wie weit du gehen kannst.

Grafinn.

Ich nehm's auf mich.

Es braucht hier teiner Bollmacht — Ohne Borte, Schwager,

Berftehn wir uns - Errath' ich etwa nünt, Warum ble Cochter bergeforbert worden, Warum juft er gewählt, fie abzuholen'?

Denn bieses vorgespiegelte Berlobnis
Wit einem Brantigam, den Riemand tennt,
Mag Andre blenden! Ich durchschaue dich —
Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel
Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinhett
Bleibt Alles überlassen. Wohl! — Du sollst
Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bebienter (tommt).

Die Generale !

(At.)

Dergip (jur Grafinn).

Sorg' nur, baf bu ihm Den Kopf recht warm machft, was zu benten gibft – Benn er zu Tifch tommt, baf er sich nicht lange Bebente, bev der Unterschrift.

Grafinn.

Sorg' bu fur beine Gafte! Geb' und fchid' ibn !-

Terzip.

Denn Alles liegt bran, daß er unterschreibt.

Grafinn.

Bu beinen Gaften. Geh!

Ilo (tommt jurud).

Bo bleibt 3hr, Tergip?

Das haus ift voll, und Alles wartet Guer.

Tergip.

Bleich! Gleich!

(Bur Grafinn.)

Und baf er nicht zu lang verweilt — Es michte ben dem Alten fonft Berbacht —

# Grafinn,

Unnoth'ge Gorgfalt b

(Tenty und Alla geben)

Dritter Auftritt.

Grafinn Terstp. Mar Diccolomint,

Max (bildt fouchtern herein).

Bafe Tergfp! Darf fch.2.
(Eritt bis in bie Mitte bedi:Ammenden wo er fichimmubis, umfiebt.)

Sie ist nicht ba! Wo ist fiel 11chin zu.

In iene Ede, ob sie hinterm Schirmige processes Bielleicht verstedt —

Mar.

Da liegen ihre, Sandschuh!
(Bill haftig barnach greifen. Grafinn nimmt fie ju fich.)
Ungut'ge Kante! Sie verleugnen mir —
Sie haben Ihre Luft dran, mich zu qualen.
Gräfinn.

Der Dant für meine Dub'!

Mar.

Bie mir zu Muthe ift! — Seitbem wir hier find — So an mich halten, Wort' und Blide magen!
Das bin ich nicht gewohnt!

#### Graffinini

Sie werden fic

An Mandes woch gewöhnen, schöner Freund ! Auf dieser Probe Threr Folglam!eit Muß ich durchaus bestehn, nur unter d er Bedingung Kann ich mich überall damit besassen:

Mar.

Bo aber ift fie? Batum kommt fie nicht's

Sie mitfen's ganz dur meine Sande legen. Ber dami es besser auchanit Ihnen meinen bar-Rein Mensch darf wissen, auch Ihr Bater nicht, Der gar nicht!

THE a r.

Damit hat's nicht Noth. Es ist hier kein Gesteht, an bas ich's richten mochte, Was die entzückte Seele mir bewegt.

D Caute Terzsp! Ist denn Alles hier Berändert, ober ihn nur'ich's? Ich sehe mich Wit unter fremben Menschin. Keine Spur 1-128)

Bon meinen vor'gen Wunschen mehr und Frenden. Wo ist das Alles hin? Ich war doch sonst In eben dieser Welt nicht unzusrieden. Wie schaal ist Alles nun und wie genein! Die Kameraden sind mir unerträglich, Der Vater selbst, ich weiß ihm nichts zu sagen, Der Dienst, die Wassen sind mir eitter Land. So mußt? es einem selgen Griste sepn, Der aus den Westungen der em'gen Frends

Su feinen Kinderspielen und Geschäften, Bu feinen Reigungen und Brüberschaften, 5 2000 Sur gangen armen Menscheit wiederlehrte,

# " Stäffnni

Doch muß ich bitten, ein'ge Blide noch Auf diese gang gemeine Welt in werfen, Wo eben jest viel Wichtiges geschieht.

mar.

Es geht hier etwas per um mich, ich feh's An ungewöhnlich treibenber Bewegung! Wenn's fertig ift, tommt's wohl auch bis in info. Bo benten Ste, bag ich gewesen, Cantel ... Doch teinen Spott! Mich anglan bes Lagers : C. Gemubl, die Rluth gubringlicher Gofannten, 2003. Der fabe Chers, bas nichtige Gefprach, adi: Es wurde mir ju eng, ich mußte fort, Stillidmeinen fuden biefem vollen Sergen. Und eine reine Stelle fur mein Glud. Rein Lacheln, Graffinn! In ber Rirche mar ich, Es ift ein Rlofter bier, gur Simmelspforte, Da ging ich bin, ba fant ich mich allein, . Db bem Altar bing eine Mutter Gottes, Ein ichlecht Gemabibe mar's, boch war's ber Freund, Den ich in biefem Mugenblide fucte. Wie oft hab ich bie herrliche gefehn In threm Glanz, bie Jubrunft ber Berehrer -Es bat mid nicht gerührt, und jest auf einmal. Ward mir bie Aubacht tiar / fo wie die Lieber

#### Grafinn.'

Senießen Sie Ihr Gind. Vergessen Sie Die Welt-um sich herum. Es foll die Frennbichaft Indessen wachsam für Sie sorgen, handeln. Nur sev'n Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg ju Ihrem Glude zeigen wird.

Mar.

Bo aber bleibt sie benn! — D! goldne Zeit Der Reise, wo und jebe neue Sonne Bereinigte, die spate Nacht nur trennte! Da rann tein Sand und teste Glode schlug. Es schien die Zeit dem Uederseligen In ihrem ew'gen Laufe stillgusteben. D! der ist aus L. himmel schon gefallen, Der an der Stillden Bechsel deuten muß? Die Uhr schlägt keinem Gludlichen.

- Grafinn.

Bie lang ist es, daß Sie Ihr Herz entbedten?

heut fruh wagt' ich bas erfte Bort.

Wie? Heute erst in diefen zwanzig Lagen?

Auf jenem Jagbichloß war es; zwischen hier Und Nepomul, wo Sie und eingeholt, '''''''
Der letten Station des ganzen Wegs.
In einem Erter-standen wir, den Blick Stimm in das de Feld hinaus gerichtet, Und vor und ritten die Dragoner auf, Die und der Herzog umi Guseit gesendet.
Schwer lanende wie der Scheibens Bangigsett,
Und zitterach endicht wager acht bieses Bort:
Dies alles mahrmitäch, Frankein, Instich heut
Bon meinem Glude scheibenzung. Wie werden
In wenig Stunden einen, Bezug finden,
Bon neuen Frennden sich umgebet sehn;
Ich werde nun ein Fremder für Sie sen,
Berloren in der Menge — "Sprechen Sie
"Mit meiner Base Cerasyl" siel sie schnell Mir ein, die Stinime iltterke, ich sah
Einzukhend Kath den schöusen Wangen färden, Etund von der Erbe langsam sie erbebend
Krift mich ihr Auge — sie beberriche mich
Nicht tänger

(Die Prinzestun estaeint an der Kour und bleibt fieben, von der Gräfinn, dom micht son Miccolomini demertn)

le 1155 fast fulle sie in die Armes, Mein Menden Graffer dem ihrigen — od rauschte Wellen nahen Saal und grennte und — Gie muren's, Was nun geschen, wisten Sieg von 1000 von

Graffnit'

(nach einer Paute, mit einem verlohiner Blic auf Thetta). Und find Sie so bescheiden, ober haben Co wenig Rengier, daß Sie mich nicht auch und ifte in Gebeitenist fragen?

M. .. in the Reflecter portorer

Minusides recording Sin walniche.

ei**Graffug**iragyd. Abnubaka

Run ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen.
Ins Simmer trat, wie ich die Richte fand, int Bas, fie in diefem erften Angenblich

Des überraschten herzens -

De a g' (leb haft).

Run?

# Bierter Muftritte

Borige. The tia, welche fchiell bereintelle.

Thefla.

Spart End bie Dube, Kante! Das bort er beffer von mir felbft.

Max (tritt aurud).

Mein Graulein! -

w. i#

Das lieffen Sie mich fagen, Lante Bergty !

Ebella (jur Grafini).

Ift er foon lange bier?

Grafinn.

Ja mohl, und feine Beit ift balb poriber.

190 bleibt Ihr and fo lang?

Ebetla.

Die Mutter weinte wieder fo. 3d feb' fie leiben.
— und tann's nicht andern, das ich gindlich bin.

Max (in ihren Anblick verloten). -Jest Sab' ich wieber Muth, Sie anzuschn.

All Same of the

hent tonnt' ich's nicht. Der Glang ber Ebelfteine, Der Sie umgab, merbarg mir bie Geliebte.

So.fab mich nur Ihr Muge, nicht thr herz. Max.

D! diefen Morgen, als ich Sie im Rreife Der Ibrigen, in Baters Armen fand, Mich einen Frembling fab in biefem Kreifel Bie brangte mich's in biefem Augenblic, Ihm um den Sals ju fallen, Bater ihn Bu nennen! Doch fein ftrenges Muge bieß Die heftig wallende Empfindung fdweigen, Und jene Diamanten foredten mich. Die wie ein Krang von Stebnen Sie umgaben. Barum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich jum Opfer Den Engel fomuden, auf bas beitre Berg Die trandae Burbe feines Stanbes merfen ! Bobl barf bie Liebewerben um bie Liebe, Doch foldem Glang barf nur ein Ronig nabn. Ebella.

D ftill von biefer Mummezen! Sie fehn, Wie schnell bie Burde abgeworfen ward.
(Bur Grafinn.)

Er ift nicht heiter. Warum ift er's nicht? Ihr, Cante, habt ihn mir fo schwer gemacht! War er boch ein ganz Andrer auf der Reise! So ruhig hell! So frod beredt! Ich wunschte, Sie immer so zu sehn, und niemals anders.

mitr. (1942 & d. 1942 ....

Ste fanden fich, in Ihres Baters Annen, 13 1/2 In einer neuen Welt, bie Ifnen huldigt, Bar's auch durch Renheit nur, Ihr Auge reigt.

Thefla.

Jal Bieles reizt mich hier, ich will's nicht lauguen, Mich reigt die bunte, friegerische Bubne, Die vielfach mir ein liebes Bild erneuert, Mir an das Leben, an die Wahrheit knupft, Bas mir gin schoner Traum nur hat geschienen.

Di at.

Mir machte sie mein mirtlich Glud zum Traum. Auf einer: Inset in des Aethers Hob'n Hab' ich gelebt in diesen letten Lagen. Sie hat sich auf die Erd' berabgelassen. Und diese Brude, die zum alten Leben Burnd mich bringt, trennt mich von meinem him-

Ebetla.

Das Spiel bes Lebens ficht fich helter an, Benn man ben fichern Schat im herzen trägt, Und froher tehr'ich, wenn ich es gemuftert; Bu meinem schönern Eigenthum gurud —

Abbrechend in einem schernbaten Con.) Bas bab' ich Neues nicht und Unerhörtes In dieser furzen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles dieß dem Wunder weichen. Das dieses Schloß geheimnisvoll parwahrt.

' Srafin.it (nabfinnenb).

38 mate bas? Ich Bin boch and befaunt : 18 50 allen bunfeln Caen biefes Saufes.

Je Gin Ebella Chapelnb).

Von Geiffern wird der Weg bagu beschiet, ... Bwey Greife beiten Bache an ber Dforte.

Brafinn (ladt).

Ach fol der aftrologische Bhurm.1-Bie bat, fic ... Dief Beiligthum, bas fonft fo Erengmerwahrt mirt. Bleich in ben erften Stunden End gedffnet ? ? mi? Thatlas:

Ein fleiner alter Mann mit weiffen Saaren Und freundlichem Beficht, ber feine Gunft murch Mir gleich gefchenten fchiof mir bie Pforten auf. Transper of War.

Das ift bes Bergogs Aftrolog, der Seni. Ebella.

Erifragte mich nach vielen Dingen, wann ich Seboren fep, in welchem Lag und Monat, Db eine Tages. ober Racht: Geburt -Grafinn.

Beil er das Horvicop Euch stellen wollte. Ebella.

And meine Sand befah er, schuttelte Das haupt bedeuklich, und es schienen ibm Die Linien nicht eben zu gefallen.

Grafinn.

Bie fandet Ihr es deun in diesem Saal? 34 hab' mich ftete nur flüchtig umgefehn.

# ate ofthellaite.

Es ward mir munberbar ju Muth, als ich Aus vollem Tageslichte Schuell binein trat! Denn eine buftre Radt umgab' mich ploblid, Bon feltfamer Belendtung fdwad emelt. In einem Salbfreis ftanden um mich ber Sechs ober fieben große Ronigsbilder, Den Geepter in ber Sand, und auf bem Saubt Erisa febes einen Stern, und alles Licht Im Eburm ichien von ben Sternen nur an tommen. Das maren bie Dlaneten, fagte mir Mein Anbrer, fie regierten bas Gefdid. Drum fepen fie als Ronige gebilbeta lide Der außerfte, ein gramlich finftrer Queis, Mit dem trubgelben Stern, fep der Saturnus; Der mit dem rothen Schein, grad von ihm aber, In friegerifder Richtung, fen ber Dars, Und bevde bringen wenig Glud ben Menfchen. Doch eine fcone grau ftand ibm gur Seite, Sanft ichimmerte ber Stern auf ihrem Saupt, Das fep bie Benus, bas Geftirn ber Freude. Bur linten Sand ericbien Dertur gefingelt. Sang in ber Mitte glangte filberbell Ein beitrer Mann, mit einer Ronigeftirn! Das fen ber Jupiter, bes Baters Stern, Und Mond und Conne ftanden ibm jur Seite.

D! nimmer will ich feinen Glauben fchelten Un ber Gestirne, an ber Geister Macht.

Mar.

Richt bies ber Stoly des Menfchen fillt ben

Mit Geiftern, mit geheimnifvollen Rraften! Mad für ein liebend Berg ift die nemeine Mame gu engo und tiefere Bebeutung Liegt in bem Mabroen meiner Rinberiahre. Als in der Babrheit, bie bas Leben lebrt. Die beitre Belt ber Bunder ift's allein, Die bem entzudten Bergen Antwort giebt, Die ihre em'gen Raume mir eröffnet, Mir taufend Sweige reich entgegen ftredt. Borauf ber trunine Beift fich felig wiegt. Die Kadel ift der Liebe Geitnathwelt: Gern wohnt fie meter Reen, Talismanen, Glaubt gern an Gotter, weil fie gottlich ift. Die alten Kabelmefen find nicht mehr, Das reizende Geschlecht ift ausgewandert: Doch eine Sprache braucht bas Berg, es bringt Der eite Erich bie alten Ramen wieber, und an bem-Sternenbimmel gebn fie jest, Die fonft im Leben freundlich mit gemanbelt. -Dort winten fie dem Liebenden berab, Und jedes Grose bringt uns Jupiter Doch biefen Tag, und Benus jebes Schone. Ebetla.

Benn da 8- die Sternentunft ift, will ich frob In diefem heitern Glauben mich betennen. Es ift ein holber, freundlicher Gedante, Daß über une, in unermeffnen Sob'n, Der Liebe-Arang and fangelndeit Gestirbeit, ichis? Da wie erft wurden, schon gestochten ward.

Micht Rosen blod a duch Dopnen Battber Himmelle Wohl dir! wenn sie bein Arangidir nicht verlebent! Was Benus band, die Bringerinn bes Gluits; Kann Marc, ber Stern des Angluds, schwell zer-

Max.

Bis an den Fuß der Ricfendorge bin Stredt sich das Jagdgebege feiner Balber. Dem großen Erieb, dem prächtig schaffenden, als Kanner dann ungebunden freip millfahren. Da kann er fürstlich jede Kunst ermuntern, und alles wärdig herrliche beschüßen — Jann bauen, pflanzen, nach den Sternen sehnen Ja, wenn die kuhne Kraft nicht ruben kann, So mag er kämpfen mitt dem Element,

36 will benu bod gerathen haben Weiter, Den Degen nicht gu fruhe wegzulegen. Denn eine Brant, wie bie, ift es wohl werth, Das mit bem Sowert um fle geworben werbe.

Ol ware steamie, Wastrage and der bereichten of the Contraction of the

Bas war das? Dort ihr nichts? - Dir war's ale bort' ich Im Cafelgimmer heft'gen Streit und Larmen. (Sie gebt binaus.)

- Mufter Auftritt.

E petla nub Mar Piccolomini.

Thetla

Conald Die Grafinn, fich entfernt bat. fchnell und beimilch ju Diccolomini).

Eran thuen nicht. Sie meinen's falfc

Man.

Sie tonnten -

#### Ebella.

Eran Miemand hier, als mir. Ich fab es gleich, Sie haben einen 3wed.

Omed! When well

Bued! Aber welchen? Bas batten, fie bavon, uns Soffnungen ...

Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ift nicht. 3hr Ernft, uns ju begluden, zu verbinben. Mar.

Bogn auch diefe Bergty's? Saben wir Richt beine Butter Ba, Die gubige in beine Berbient's, bag wir uns findlich ihr vertranen.

Sie liebt bid, icant bid bod vor allen Andern; Doch nimmer batte fie ben Muth, ein fold Geheimniß por bem Bater zu bewahren.

Um ibrer Rube willen muß es ihr Berschwiegen bleiben.

Max.

Barum aberall Auch bas Geheimnis? Weißt du, was ich thun will?

Ich werfe mich ju beines Baters Fußen, Er soll mein Glud entscheiden, er ift wahrhaft, Ift unverstellt und haßt die trummen Bege, Er ift so gut, so ebel —

Ebetla.

Das bift bu!

ii , Mar.

Du kennst ihn erst seit heut', ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ist's benn das Erstemat, daß er das Seitne,
Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich,
Bu überraschen wir ein Gott; er muß
Entzüden stets und im Exstaunen sehen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Nicht mein Geständniß, beines blos erwartet,
Uns zu vereinigen — Du schweigst? Un siehst
Wich zweiselnd an & Was haß du wegen beinen

Thetla.

36? Nichts — Rur ju beschäftigt find' ich ibn, Als daß er Beit und Muffe tonnte haben, An upfer Gift ju benten.

(Ihn gartlich ben ber Band faffenb).

Folge mir!

Las nicht zu welchund an die Manichen glauben, Wir wollen diesen Terzip's dantbar fepn. Für jede Gunft, doch ihnen auch nicht mehr Wertrauen, als sie würdig find, und uns Im Uebrigen — auf unser herz verlassen.

Mar.

D! werden wir auch jemals gludlich werden! . Ebella.

Sind wir's denn nicht? Bift du nicht mein? Bin ich -Richt bein? — In deiner Seele lebt Ein hoher Muth, die Liebe gibt ihn mir —

36 follte minder offen feift, mein Gera Dit mehr verbergen: alfo will's bie Sitte. Wenn bu fie nicht auf mentem Runde finden ? Wir haben und gefunden, balten nus Umschlungen, feft und ewin. Glaube mirt Das ift um Bieles mehr, als fie gewollt. Drhm lag es uns wie einen beil'gen Ranb In unfere Betgens Junerftem bemabren. " Aus himmels Soben fiel es uns berab, Und aur bem Simmel hollem wir's berbauten. Er tann ein Bunder für uns thun.

Bedeten Muftritt, 19 fan ei

Grafinn Cerath, ju ben Borigen.

Brafibn (preffitt).

Mein Dann fibiat ber. Es fer bie bodiffe: Seif, Er foll gur: Tafel -

(Da jene beicht baranf achten , stift fie jwifchen fie.) i. .. Erennt end fi

Ebetta.

Di nicht bock!

Es ift je taum ein Mugenblid.

Grafinn.

Die Beit vergeht end fonell, Pringeffinn Richte! Mar.

"s eilt nicht. Bafe.

Grafing.

Fort! Fort! Man vermist Sie.

Der Bater bat fich sweymal foon ertunbigt.

"Ebetja.

Ep nun! ber Bater!

Grafinn.

الایکاری خواد از در مرحکم این

Das versteht Ihr, Nichte. The kla.

Bas foll er aberall bep der Sefellschaft? Es ist sein Umgang nicht, es mögen'wurd'ge, Berdiente Männer sepu'; er aber ist Bur sie jung, taugt nicht in die Sesellschaft.

Gräfinn. The mäcktet ihn mahl lieber acc

The moditet this wohl-lieber gang behalten ? Ehell'a (liebafe).

Ihr habt's getroffen. Das ist inelne Meinung. Ja, last ihn gang hier, last den herreit fasen — Gräfinn.

Sabt Ihr ben Kopf verloren, Richte? - Griff! Sie wissen die Bedingungen.

Mar.

3d muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohi! (Da Ebetla fich ichnell von ihm wenbet.)

Was fagen Sie?

The Lla (obne ton anzuseben). Nichts. Geben Siel

Rann ich's,

Benn Sie mir gurnen -

(Er nabert fich ibr, ihre Mugen begegnen fich, fie fieht einen Mugenbild-ichweigend, bann wirfe fie fich ihm an bie Buf; er brudt fie feft an fich.)

Grafinn.

Wegl Benn Jemand famel Ich höre karmen — Fremde Stimmen nahen.

(Max reife fich aus ihren Armen und geht, die Grafinn begleitet ibn. Abefla folgt ibm anfangs mit ten Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt bann in Ges banten versentt fieben. Eine Guitarre liegt auf dem Tifche,, fie ergteift fie, und nachdem fie eine Weile bewermuthle praludirt bat, fallt fie in den Gejang :)

# Siebenter Auftritt.

Ehefla (fpielt und fingt).

One Cicmath braufet, die Bolten giebn,
Das Magblein manbelt an Ufere Grun,
Es bricht fic die Belle mit Macht, mit Macht,
Und fie fintt hinaus in die finfire Macht,
Das Auge von Weinen getrubet.

Das herz ift gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche niches mehr. Du heilige, ruse dein Rind zuruch; Ich habe genossen das irdische Giück; Ich habe gelebt und geliebet.

# Call Beit Bathe Miffertte

Grafinn tommt gurid. Ehetla,

### Grafinn.

Was man has in Szenfein Richtes Sp! Ihr werft

Ihm an ben Soul. Ihr folltet. Euch doch bacht iche Mit Eurer Perfon ein wenig theurer machen.

Ehetla (inbem fie auffiens).

Bas meint 36r, Cante?

Grafinh. Cogad b. ....

Der 30r fepb'int wer Er ift. Ja, bas ift Euty Roch gar nicht eingefallen, glaub' ich,

Ehetla.

Was benn ?

Graffun:

Das Ihr des Fürften friedland Lochter fepd,

Cheffa.

Mun? und was mebr?

Grafinn.

Bas? Cine fcone Frage!

Thefla.

Bas wir geworben find, ift Er geboren, Er ift von altlombardifdem Gefclecht, Ift einer Fakfing Sohn 10

Grafin no

Speeds The Ain Ermin T

Fürmahr! Man mirt pungboffe not beum bitten, Die reichste Erbinn in Europa zu begluden Mit feiner Sand. Brug bericht nit i fun C

Ebelba.

Bus "nicht feitell schile will gol Gol berft

Graffinn.

36, man will wohl toun, fic nicht aneitifellen mo C

Sein Bater liebt ibn; Graf Octable inion ball Bird michts bagegen beben 3 78

Sein Rater! Seiner! und ber Em

Gein Bater! Seiner! und ber Enre, Richte ?.

Run ja! Ich dent', Ihr fürchtet feinen Bater, Bail Thr's vor dem, vor feinem Bater, mein' ich, So febr verheimlichten ich ich ich

Richte, Ihr seph falsch.

Speller

Sepb 3be empfindlich, Tantel D! fepb gut!

to and the self of the season.

Er ift will altransferunden gefchleifig

3ft einer Fiftinerrmehales

On a fi und

Edriffingen nichtale meines

### Ebella.

Ich glaub' es most

# Grafinn.

Denkt Ihr, er habe fein bedeutend Leben In kriegerischer Arbeit aufgewendet, Jedwedem stillen Erdenblick entsait, Den Schlaf von seinem Lager weggebannt, Sein edles haupt der Sorge hingegeben, Mur um ein gludlich paar aus Euch zu machen? Um dich zulebt aus dein m Stift zu ziehn, Den Mann dir im Trtumphe zuzusübren, Der det en Angen wöblgefallt? Das hatt'er Wohrester vaben konnen Diese Saat Ward-nicht zerflanzt, das du mir kind'scher Hand Die Blume brachest, und zur leichten Zier An deinen Busen stedlest:

### Detla.

Bas er mit nicht gepflanzt, das tonnte boch Fredwillig mit die schonen Früchte tragen. Und wenn mein gatig freundliches Geschick Aus feinem furchtbar ungeheuren Dafepn Des Lebens Freude mir bereiten will —

### Brafinn.

Du fiehft's wie ein verliehtes Madden an. Blid' um bich ber. Befinn' bich, wo du bift — Micht in ein Kreudenhaus bist du getreten, Bu teiner Gochzeit findest du die Wande Geschmudt, er Gafte haupt beträngt. Her ift Soulers fammit, Werte. VI.

Kein Slang, als der von Waffen: Ober bentst din.
Man führte diese Kausende zusammen,
Bepm Brautfest dir den Reihen aufzusühren?
Du siehst des Naters Stirn gedankenvoll,
Der Mutter Aug' in Thränen, auf der Bage liegte
Das große Schässal unsers Hauses!
Laß jeht des Nädchens kindische Gefühle,
Die kleinen Bunsche hinter dir! Beweise,
Das, du des Außerordentlichen Lochter bist!
Das Beib soll sich nicht selber angehören,
ma fremdes Schässal ist sie fest gebunden,
Die aber ist die beste, die sich Fremdes
Mneignen kann mit Wahl, an ihrem Berzen:
Es trägt und psiegt mit Junigseit und Lieber

#### Ebella.

So murbe mir's im Aloster vorgesagt. Ich hatte teine Bunfche, kannte mich Als seine Locker nur, des Mächtigen, Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang, Sab mir kein anderes Gefühl, als dieß: Ich sen bestimmt mich leidend ihm zu opfern.

### Grafinn:

Das ift bein Schicfal. Fuge bich ihm willig! : Ich und die Mutter geben bir das Bepfpiel.

#### . Thetla.

Das Schiafgl bat mir ben gezeigt, bem ich Mich opfern foll; ich will ihm frendig folgen.

#### Grafina.

Bein gerg, mein liebes Kind, und nicht bas Schich

#### Ebella.

Der Jug des herzens ist des Schickals Stimme. Ich bin die Seine. Sein Geschent allein Ist dieses neue Leben, das ich lebe. Er hat ein Necht an sein Geschöpf. Was war ich. Er hat ein Necht an sein Geschöpf. Was war ich. Eh' seine schone Liebo mich beseelte? Ich will auch von mir selbst nicht kleiner denken, Als der Geliebte. Der kann nicht gering sepn, Der das Unschähdere besist. Ich sible Die Kraft mit meinem Glude mir verliehn. Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele. Das ich mir selbst gehöre, weiß ich nun. Den sesten Willen hab' ich kennen lewnen, Den undezwinslichen in meiner Brust, Und an das höchste kann ich Alles sehen.

Du wolltest dich dem Bater midersetzen, Wenn er es anders nun mit dir beschlossen? — Ihm dentst du's abzuzwingen? Wisse, Kind.). Sein Nam' ist Kriedland.

#### Thetla.

Auch der meinige;

Er foll in mir die achte Cochter finden.

· Grafinn.

Wie? Sein Monard, fein Kaifer zwingt ihn uicht. Und du, fein Mädchen, wolltest mit ihm kampfen?

# Rbeffn.

Bas Miemand wagt, tann feine Cochter magen.

# Grafinn.

Run mahrlich! Darauf ift er nicht bereitet. Er hatte jedes hinderniß beffest, Und in dem eignen Willen feiner Lochter Collt' ihm der nene Streit entstehn? Rind!

Roch bast du nur das Lächeln beines Balers, Halt feines Jornes Auge nicht gesehen. Bird sich die Stimme deines Widerspruchs, Die zitternde, in feine Nahe wagen? Bohl magst du bir, wenn du allein bist, große Ofinge

Borfegen Mödne Mednerblinden flechten, Mit Löwenmuth den Laubensinn bewassnen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Auge hin Das fest auf dich gespannt ist, und sag' Nein! Bergeben wirst du vor ihm, wie das zarte Blatt Der Blume vor dem Kenervliff der Sonne. — Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind! Sum Neußersten soll's ja nicht kommen, hoss ich — Nuch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sepn, Daß seine Iwede deinem Bunsch begegnen. Doch das kann nimmermehr sein Wille sepn, Daß du, die stolze Tochter seines Glides, Wie ein verliebtes Wädchen dich geberdest, Der hohe Loon bestimmt ift, mit bem badfign' Opfer,

Das Liebe bringt, befür bezahlen fall! Gie gest als

# Reunter Muftritt.

Dant dir für beinen Wint! Er macht Mir meine bofe Abnung zur Gewisheit. So ift's benn mahr? Wir haben teinen Freund Und teine treue Seele hier — wir haben Nichts als uns felbst Uns droben barte Kampfe. Du Liebe gib uns Kraft, du adtiliche! D. Sie fagt mahr! Nicht frode Zeichen sind's, Die diefem Bundus unfrer Herzen leuchten. Daf ist fein Schouplak, wo die Fossung wohnt; Mur dumpfes Kriegsgetofe rassell gerustet, und selbst die Liebe, wie in Stabl gerustet, Zum Lodestamps gegurtet, tritt sie auf.

Es geht ein finftrer Seift burd unfer Sans, Und ichleunig will das Schidfal mit uns enden, Aus filler Frenftatt treibt es mich beraus; Ein holder Janber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Seftalt, Ich feb' fie nah' und feb' fie naher schweben;

Es fieht mich fort, mit göttlicher Sewalt, Dem Abgrund gu, ich tann nicht wiberftreben, (Man bort von fenne bie Tafelmufit.)

(Man von teme die Tafetmufit.)
D! wenn ein Haus im Feuer foll vergebn,
Dann treibt der Himmel sein Sewölf zusammen,
Es schießt der Blis herad and heitern Hoh'n,
Aus unterko'schen Schlinden fabren Flammen;
Blindwithend schleudert selbst der Gott der Freude
Den Pechtranz in das brennende Sedande!
((Sie zeht ab.)



# Bierter Aufzug.

Scene: Ein großer, seftlich eileuchteter Saul, in det Mitte deffelben und nach der Ttese des Theaturd eine reich ausges schmudte Tasel, an welcher acht Generale, worunker Der ta viv Piccolomini, Terzit und Maradad fipen. Rechts und lints davon, mehr nach binten zu, noch word nabere Taseln, welche jede mit sechs Gaften beiest find. Borwarts steht der Eredemytlich, die gange vordere Bahne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten fren. Als led ift in Bewegung, Spielleute von Terzen's Regiment zies hen über den Schaupsay um die Tasel berum. Noch ehe sie fich gang entsernt. den, ericheint Mar Diccolomit ni, ihm tommt Terzit mit einer Schift, Isolani-nit einem Pakal entaean.

# Erfter Muftritt.

Bergky. Ifolani. Max Piccolomini. Ifolani.

herr Bruber, was wir lieben! Run, wo ftedt Er? Seschwind an Seinen Plat! Der Lerzip hat Der Mutter Chrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem Heidelberger Schlof. Das Beste hat Er schon versaumt. Sie theilen Dort an der Lasel Kurstenbuts aus,

Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein, Des Sternbergs Guter werden ausgeboten, Sammt allen großen boh'michen Leben; wenn Er hurtig macht, fallt auch für Ihn was ab. Marich! Ses? Er sich!

Rolalto und Gos (rufen an der zwenten Tafel.) Graf Piccolomini L

Bergto:

Ihr follt ibn, baben ! Gleich ! - Lies biefe Cibes- formel,

Ob bir's gefallt, so wie wir's aufgesett. As haben's Alle nach ber Reih' gelesen. Und jeder wird den Ramen drunter sehen. Max (11ebt).

Ingratos servire nefas.

. Ifolani.

Das klingt wie ein lateinischer: Spruch — Hene Bruber,

Die heißt's auf deutsch?

Tergip.

Bem Undanfbaren bient fein recter Mann! Mar:

"Nachdem unfer hodgehetender Feldberr; bet "Durchlauchtige Furft von Kriedland, wegen viels "fältig empfangener Krantungen, bes Kaifers "Dienst zu verlaffen gemeint gewefen, auf unfer "einstimmiges Bitten abet sich bewegen laffen, "noch länger ben ber Urmer zu verbleiben, und

"obne unfer Genehmhalten fich nicht von uns gu etrennen; als verpflichten wir uns wieder ins. "gefammt, und Jeder für fich insbefondere, an-"ftatt eines torperlichen Gibes - auch ben ihm-"ehrlich und getreu ju halten, uns auf teinerlen Deife von ihm gu trennen, und fur benielben "Alles das Unfrige, bis auf den letten Bluts: "tropfen, aufjufegen, fo weit namlich unfer "bem Raifer geleifteter Gib es erlans "ben wird. (Die lesten Worte werben von Siolant nachgesprochen.) ,,Wie wir benn auch, wenn Giner "oder der Andre von uns, biefem Bundnif gu: "wider, fic von ber gemeinen Sache abfonben "folite, benfelben als einen bundesfluchtigen Ber-"rather erflaren, und an feinem Sab und Gut, "Leib und leben Rache bafur zu nehmen verbun= "ben fevn wollen. Goldes bezeugen wir mit Um-"terfdrift unfere Ramens."

Tergip.

Bift du gewillt, diest Platt zu unterschreiben ?
If olani.

Bas follt' er nicht! Jedweder Offizier

Bon Chre fann das - muß das - Dint' und Feber ! Lerify.

Las gut fenn , bis nach Tafel ...

Ifolant (Mar fortiebenb).

Romm' Er, fomm' Erk

(Bepde gehen an die Lafeli)

# 3mepter Auftritt.

#### Cersty. Meumann.

#### Cerato

mintt bem Reumann, ber am Rubenstifch gewartet, und tritt mit ihm vormarie).

Bringft du die Abschrift, Neumann? Gib! Gie ift Doch so verfaßt, daß man fie leicht verwechselt?

Ich hab' fie Beil' um Beile nachgemablt, Richts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Erellenz es mir geheißen.

Tergtp.

But! Leg' fie borthin, und mit diefer gleich Ins Feuer! Bas fie foll, hat fie geleistet. (Neumann legt die Kople auf den Tifch, und tritt wie

ber jum Schenftifcha

### Dritter Auftritt.

IIIo (fommt aus bem zwenten Simmer). Eergtp,

9116.

Bie ist es mit dem Piccolomini? Tergty.

Ich bente, gut. Er hat nichts eingewendet.

Er ift ber Gingige, bem ich nicht recht traue, Er und ber Bater - Sabt ein Aug' auf Bepbet Rerato.

Bie fieht's an Enver Tafel aus? 3ch hoffe, Ibr baltet Gure Gafte marm?

3110.

Sie find
Sang torbial. Ich bent', wir haben fie.
Und wie ich's Euch vorausgesigt — Schon ift Die Reb' nicht mehr bavon, ben Herzog blos Ben Ehren zu erhalten. Da man einmal Bepsammen sep, meint Montecuculi, So muffe man in seinem eignen Wien Dem Kaifer die Bebingung machen. Glaubt mit War's nicht um diese Piccolomini, Wir hatten ben Betrug uns tonnen sparen.

Tergty.

Bas will ber Buttler? Still!

# Bierter Auftritt.

Buttler zu ben Vorigen.

Buttlex

(von ber zwepten Tafel fommenb).

Last Euch nicht ftoren.

Ich hab' Euch wohl verftanden., Feldmarichall. Sind jum Geschafte — und mas mich betrifft, (gebeimnisvoll)

So tount Ihr auf mich rechuen.

Ille (lebhaft).

Ronnen wir's?

Buttler.

Mit ober obne Rlaufel! gilt mir gleich! Berfteht 3hr mich? Der Furft fann meine Eren Muf jede Probe fegen, fagt ibm bae. 3d bin bes Raifers Offizier, fo lang ibm Beliebt . Des Raifers Beneral gu bleiben, Und bin des Kriedlands Anecht, fo bald es ibm Befallen wird, fein eigner herr ju fenn.

Tergty.

Ihr treffet einen guten Caufch. Rein Rarger, Rein Kerdinand ift's, bem for Gud verpfichtet. Ruitler (ernfibaft).

3d biete meine Treu' nicht feil , Graf Tergto, Und wollt' Guch nicht gerathen haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzudingen, Bogu ich jest fremwillig mich erbiete. Ja, mich fammt meinem Regiment bring' ich Dem Bergog, und nicht ohne Rolgen foll Das Bepfpiel bleiben, bent' ich, bas ich gebe. 2110

Bem ift es nicht betannt, bag Oberft Buttler Dem gangen Beer voran ale Mufter leuchtet! Buttler ..

Meint 3hr, Feldmarichall? Run, fo reut mich nict.

Die Treue, vierzig Jahre lang bemahrt, Benn mir ber mobigefparte gute Rame.

So volle Rache lauft im fechzigften! — Stost Ench an meine Rede nicht, ihr herrn. Euch mag es gleichviel fenn, wie ihr mich habt, Und werdet, voff' ich, felber nicht erwarten, Daß Guer Spiel mein grades Urtheil frummt — Daß Bautelfinn und schnell bewegtes Blut, Noch leichte Ursach sonft den alten Mann-Bom langgewohnten Evrenpfade treibt.

Rommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen, Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

911p.

Sagt's rund heraus, mofur mir Euch zu halten - Buttler.

Für einen Freund! Nohmt meine hand barauf, Mit Allem, was ich hab', bin ich der Eure. Nicht Männer blos, auch Geld bedarf der Jurk. Ich hab' in seinem Dienst mir was erworden, Ich teih' es ihm, und überlebt er mich, Ich ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich steh allein da in der Welt, und kenne Nicht das Gesühl, das an ein theures Beib Den Mann und an geliebte Kinder bindet, Mein Name strebt mit mir, mein Daseon enbet.

Richt Eures Gelb's bedarf's - ein Berg, wie

Diegr Connen Goldes auf und Millionen. Buttter.

36 tam, ein ichlechter Breitersburich, aus Irland

Rad Prag mit einem herrn, ben ich begrub. Bom niebern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Ariegsgeschick zu dieser Burd' und hobe, Das Spielzeug eines grillenhaften Gluck. Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind; Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

3110.

Bermanbte find fic alle ftarte Seelen.

Buttler.

Es ist ein großer Augenblic der Zeit, Dem Kapfern, dem Entschlossnen ist sie gunstig. Wie Scheidemunze geht von Hand zu Hand, Kauscht Studt und Schloß den eilenden Besther. Uralter Hauser Enkel wandern aus, Sanz neue Wappen kommen auf und Namen; Auf deutscher Erde unwillkommen wagt's Ein nördlich Volt, sich bleibend einzuburgern. Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Kraft, Am Main ein mächtig Fürstenthum zu gründen; Dem Mansfeld sehlte nur, dem Halber=

Ein langres Leben, mit bem Ritterfcmert. Landeigenthum fich tapfer ju erfechten. Wer unter biefen reicht an unfern Friedland & Michts ift zu hoch, wornach ber Starte nicht. Befugnif hat die Leiter anzusehen.

Bergto: ..

Das ift gesprochen, wie ein Mannt:

"Buttler.

Werfichert Euch ber Spanier und Welfchen; Den Schotten Lesly will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft! Kommt!

Tergtp.

Do ift ber Rellermeister? Laf aufgehn, was du baft! die besten Beine! heut' gilt es. Unfre Sachen stehen gut. (Geben, jeder an feine Tafel.)

Fünfter Muftritt.

Kellermeister mit Neumann vormared tommend. Bebiente geben ab und zu.

Reller meifter.

Der eble Wein! Wenn meine alte Herrschaft, Die Frau Mama, das wilde Lebon sab?, In ihrem Grabe tehrte sie sich um! — Ja! Ja! Herr Offizier! Es geht zurid. Mit diesem edlen Haus — Kein Maß noch Biel L. Und bie durchlauchtige Verschmägerung Mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen,

Meumann.

Behute Sottl Jest wird der Klor erst angehn. Kellermeister.

Meint. Er? Es ließ sich Wieles davon sagem

Bedienter (rommt). Burgunder für den vierten Tifch! Kellermeister.

Das ift

Die fiebenzigste Flasche nun, herr Lieutnant. Bedtenter.

Das macht der deutsche herr, der Liefenbach, . Sint dran.

(Geht ab.)

Rellermeister (m Reumann fortsabrend). Sie wollen gar zu hoch hinaus. Kurfürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, Mein gnad'ger Herre, nicht dahintes bleiben.

(Bu ben Bebienten.)

Bas fieht ihr horchen? Bill euch Beine machen. Seht nach ben Lifchen, nach ben Flaschen! Dal Graf Palfv hat ein leeres Glas vor fich!

3mepter Bedienter (tommt).

Den großen Relch verlangt man, Rellermeifter, Den reichen, gulbnen, mit bem bobm'ichen Wap-

Ihr wift icon welchen, hat der herr gefagt. Reliermeifter.

Der auf bes Friedrichs feine Ronigsfregung Bom Meifter Wilhelm ift verfertigt worden, Das schone Prachtftid aus ber Prager Beute? 3mepter Bebienter.

3a, ben! Den Umtrunt wollen fie mit halten.

\$c.6

## Rellermeifter

dmit Capfichutiein, indem er ben Polal herversoft und ausspüblt).

Das gibt nach Wien was gu berichten wieder! Reumann.

Beigt! Das ift eine Pracht von einem Becher! Bon Golbe schwer, und in erhabner Arbeit, Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, last mal sehn; Die stolze Amazone da zu Pfend, Die übern Krummstab sest und Bischoffsmüßen, Auf einer Stange trägt sie einen hut, Rebst einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. Könnt Ihr mir sagen, was das all bedeutet?

Die Weibsperson, die Ihr da seht zu Ros, Das ist die Wahlfreyheit der bohm'schen Kron. Das wird bedeutet durch den xunden hat Und durch das wilde Ros, auf dem sie reitet. Des Menschen Zierrath ist der hut, denn wer Den hut nicht sien lassen darf vor Kaisern. Und Königen, der ist tein Mann von Frepheit. Reumann.

Bas aber soll ber Kelch ba auf der Fahn's Rellermeister.

Der Reld bezengt bie bobm'ide Airchenfrepheit, Bie fie gemefen zu ber Bater Beit. Die Bater im huffitentrieg erftritten Sich dieses icone Borrecht übern Pabft, Schulert fammt, Werte, VI. Der feinem Laven gonnen will ben Reldi? Mots gebt bem Utraquisten über'n Kelch, Es ist fein fortich Kleinob, hat bem Bohmen: Sein theures Blut in mancher Schlacht gelofiet. Neumann:

Masifagt die Rolle; die da driber schwebt?!
Reffermeister:

Den bohm'ichen Majestatsbrief zeigt sie an,.
Den mir dem Taiser Rubolph abgezwungen,,
Ein köstlich inschakbares Pergament.
Das frev Gelaut' und offenen Gesang:
Dem neuen Auben sidert, wie dem alten.
Doch feit der Gräßer inder und regiert,,
hat das ein End' und nach der Prager Schlack.
Bo Pfaligraf (riedrich Aron' und Reich verloren,
Ift unter Glaub' um Kanzel' und Altar;
Und auste Bräder sehen mit dem Rucent
Die heimath an den Majestatsbrief aber
Berschnitt der Kaiser selbst mit seiner Scheere.

Meumanne.

Das alles wift ibr! Wohl bewandert fepb Ihr: In Eures Landes Shronit; Tellermeister;. Rellermeister.

Drum waren meine Ahnberrn Taboriten;, Und dienten unter dem: Vrotop und Zistas. Fried' sen mit ihrem Staubel Kampfren sie: Für eine gute Sache doch – Tragt fortl.

Meumann..

Etft last mich noch bas zwepte Schildlein feben;.

Sieh boch, das ift, wie auf bem Prager Schloff' Des Kaifers Rathe; Martinis, Glavata, Kopf unter fich herabgesturzet werben.
Sanz recht! Da steht Graf Lhurn, der es bestehit.

Rellermeifter ...

Schweigt mir von biesem Eag, es war ber brep-Und zwanzigste des Mavs? da man Ein tausend-Sechs hundert schrieb und achtzehn. Ist mir's bochs Als war: es heut; und mir dem Unglicketag: Fing's an; das große Berzeleid des Landes. Seit diesem Lag; es sind jest sechsiehn Jahr, Ist nimmer Fried' gewesen auf der Erden

An der zwenten Cafel (wird gerufen). Der Fürst von Beimar!

Aniber driften und vierten Lafel! Herzog Bernhard lebel' (Musie fäut ein de

Erffet Bedfenten. Bert ben Lumnft!

3wepter Bebienter comme gelaufend. Sabt ihr gehört? Sie laffen:

Den: Beimar leben !!

Destrer Rebienter: Destreichs Feindl:

Erfter Bedienter.

Den Lutheraner!

Zwepter Bebienter. Borhin da bracht' der Deodat des Kaisers Sesundheit aus, da blied's ganz manschenstille. Keller mei fter.

Bepm Erunt geht vieles brein. Gin orbentlichen Bebienter muß tein Ohr fur fo was haben.

Dritter Bebienter (ben Seite jum vierten). Paff' ja wohl auf, Johann, daß wir dem Patex Quiroga recht viel zu erzählen haben; Er will dafür und auch viel Ablaß gehan.

Bierter Bebienter.

36 mach' mir an bes Ilo feinem Stuft Deswegen auch zu thun, so viel ich kann, . Der führt bir gar verwundersame Reden.

(Geben ju ben Tafelu.)

Kellermeister (ju Neumann).

Ber mag der fdwarze herr fept mit dem Kreus, Der mit Graf Palfp fo vertraulich fcwast? Reumann.

Das ift auch Giner, dem fie gu viel tranen, Maradas nenut er fich, ein Spaniera.

Rellermeifter.

'S ift nichts mit den Sifpaniern, fag' ich End; Die Welfchen alle taugen nichts.

Beumann.

Epi Epi

So folltet Ihr nicht fprechen, Kellermeister. Es find die ersten Generale drunter, Auf die der Herzog just am meisten halt. (Merity tommt und bott bas Papier ab, an ben Lafelm ontfiebe eine Bewegung.)

Rellermeister (ju ben Bedtenten):\
Der Generallientenant steht auf! Gebt Acht!
Sie machen Aufbruch. Fort und rudt die Seffekl
(Die Bedienten eilen nach hinten, ein Abeil ber Gafter bommt vormatis.)

# Secheter Auftritt.

Schablo Piccolomini tommit im Sepräch mit Marabas, und Bende ftellen sich ganz vorne pin, auf eine Seite bes Proscentums. Auf die entgegengesetzte Seite witt Mar Piccolomini, allein, in sich getebre, und ohne Antheil an der übrigen handlung. Den mittlern Raum zwischen Benden, doch einige Schritte mehr zurück, erfüllen Buttler, Isolani, Goh, Liefenbach, Kolalto und bald darauf Graf Lerzty.

· Ifo!ant

"(mabrend baf bie Gefellichaft vormarts tommt).

Sut' Ract! - Gut' Ract, Kolalto - Generali lieutnant,

Sut' Racht! Ich fagte beffer, guten Morgen.

Sos (ju Tiefenbach).

Herr Bruder! Profit Mablzeitl

Tiefenbad.

Das war ein tonigliches Mahl-

(#5 1 B.

Ja, die Fran Graffun

Bersteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab, Sott hab' sie selig! Das war eine Hausfrau! Folani (will meggeben).

Stater! Lichter!

Cergip (tommt mit ber Schrift ju Nolani). herr Bruber! Bwep Minuten noch. hier ift Roch mas ju unterschreiben.

Ifolani.

Ich will Euch nicht bemubn. Es ist ber Eib, Den Ihr ichon tenut. Nur einige Federstriche. (Wie Isolant die Schrift bem Octavis binreicht.)

Die's fommt! Ben's eben trifft! Es ift tein Rang bier.

(Detablo durchlauft die Schrift mit anicheinender Gleiche guttigfeit. Terzie beobachtet ibn von Beitem.)

Sóβ (zu Terzty).

herr Graf! Erlaubt mir, bas ich mich empfehle. Lergtv.

Eilt boch nicht fo - Doch einen Schlaftrunt - Se! (Bu ben Bebtenten.)

6 6 B.

Bin's nicht im Stand.

Rergen.

Ein Spielden.

### Ø11.

Excustrt mitth.

Etefenbach (fest fich).

Bergebt, ihr herrn. Das Steben wird mir faner. Cergty.

Racht's Euch bequem, herr Genaralfeldzeugmeb

Tiefenbach.

Das Saupt ift frift, der Magen ift gefund, Die Beine aber wollen nicht mear tragen.

Ifolani (auf.feine Corpute i jeigenb).

Ihr habt die Laft an o gar ju groß gemacht.

(Octavio bat unterfchrieben und reint Terien bie Schiffe, ber fie bem Jiolani gibt. Diefer geht an bon Tifch 388 umerfchreiben.)

Trefenbach.

Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen, Da mußten wir veraus in Schnee und Eis, Das wero' ich wool mein Lebtag nicht verwinden,

Øòa.

In wohl! Der Schwed' frug nach ber Jahrszett nichts

(Lerzien reicht bas Papier an Don Maradas; biefer gehtem ben Lifch ju unterschreiben.)

Octavio (nabert no Buttlein). Ihr liebt die Badusfeste auch nicht febr, herr Overster! Ich hab' es wohl bemerkt. Und wurdet, daucht mir, bester Euch gefallen Im Loben einer Schlacht, als eines Schwauses.

#### Buttler.

34 muß gestehen, es ift nicht in meiner Art. Otta vio (jurraulid naber tretenb).

And nicht in meiner, tann ich Euch versichern, Und mich erfreut's, sehr wurd'ger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Dentart so begegnen. Ein halbes Dupend guter Freunde bochstens Und einen kleinen, runden Tisch, ein Glaschen Tokaperwein, ein offnes herz daben Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's! Buttler.

Ja, wenn man's haben taun, ich halt es mit.

(Das Papier tommt an Buttlern, ber an ben Tifch gest, ju unterschreiben. Das Proscenium wird leer, so bagbeyde Piccosomini, jeder auf seiner Seite, allein fiegen bleiben.)

#### Detavis

(nachbem er feinen Sohn eine Zeitlang aus ber Berne fillschweits genb betrachtet, nabert fich ihm ein wenig).

Du bift febr lange ausgeblieben, Freund.

#### Mar

(wendet fich fchnell um , verlegen):

36 - bringende Geschäfte hielten mich.

Doch, wie ich febe, bift du noch nicht hier? Mar.

Du weißt, daß groß Gewähl mich immer still macht.
Octavio (rudt tim noch naber).

Ich darf nicht wissen, was so lang dich aufhielt?"

#### Mar.

Bas weiß ber Tergty?

Detavio (bebeutent).

Er war ber Ging'ge, ber bich nicht vermiffte.

Pfolani

(ber bon Beitem Micht gegeben, tritt baju).

Recht, alter Bater! Fall' ihm ine Gepact!

Solag' die Quartier ihm auf! Es ift nicht richtig.

Zergip (fommt mit ber Schrift).

Kehlt Reiner mehr? hat Alles unterforioben? Detavio.

Es haben's Alle.

Eergip (rufenb).

Mun! Ber unterforeibt noch?

Buttler (ju Tergen).

Sahl' mach! Zuft dreißig Namen muffen's fepn.

Cersty.

Ein Arenz fieht fier:

Ciefenbach.

Das Krenz bin ich.

Ifolani (ju Tenin).

Er kann nicht fcreiben, doch fein Rreng ift gut, Und wird ihm honoriet von Jud' und Chrift.

Detavio (preffirt, ju Mar).

Sein mir gufammen, Dberft. Es wird fpat-

Terato.

Ein Piccolomini nur ift aufgeschrieben.

Bfolani (auf. Max jelgenb).

Gebt Mot! Es fehlt an diefem fteinernen Baft, Der uns ben gangen Abend nichts getangt.

(Mar empfangt aus Terere Sanben das Bintt, in welches

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Ilo tomme aus bem ibintern Bimmer, er bat ben golbnen Pofel in ber Sand und ift febr erhipt, ibm folgen Gis und Buttler, ibte tin jurudbalten wollen.)

Jilv.

Bas wollt ibr? Last mich.

Gos und Buttler.

Just Erinkt nicht mehr,

3110

(gest auf Deravio ju und umarmt ibn, trintend). Detabio! das bring' ich bir! Eriauft Sep gller Grou in diefem Bundestrunt! Beiß mool, du baft mich nie geliebt — Gott ftraf

Und jo bich auch nicht! Las Bergangenes Bergessen sepul Ich schäpe die unendlich,

(ibn ju wiederhaltenmalen fuffend)

Ich bin bein bester Freund, und, bag Ihr's wift Ber mir ihn eine falice Rage foilt, Der hat's mit mir ju thun, Ectaly (ben Gelte). Bift bu ben Simuen?

Bedent boch, Illo, wo du bift!

TIIp erreubergia).

Was wollt Ihr? Es find lauter gute Freunde. (Sich mit vergnügten Geficht im gangen Kreife berunte febenb.)

66 ift fein Schelm bier unter uns, bas fteut mid.

Teralp (gu Buttler, bringenb).

Rebmt ibn bod mit euch fort! 3ch bitt' Euch, Buttler.

(Buttler fabrt ibn an ben Genftifd.)

Yfolani

(in Man, ber bisber unverwandt, aber gebantenles: in bas Papier gefeben).

Wird's bald, herr Bruder i hat Er's durchftubirt? DR a T (wie gub einem Traum erwachend).

Bas foll ich?

Terito und Ifolani gugleich. Seinen Ramen brunter feben.

. (Man fiebt, ben Deravis angfille gefpannt ben Blid muf . ton richten ...

Mar (gibt es jufåd).

Laft's rub'n bis morgen. Es ift ein Seidaft, Sab' beute feine gaffung. Soudt mir's morgen,

Zerato.

Bebent' Er bod -

Moleni

Ertfet Unterforieben! Bus

Etefenbad.

Bor Eifch war ein gewiffer Borbeball. Und eine Klaufel brin; von Kaifers Dienft.

Buttler (ju einem ber Kommandeurb).

Schamt Euch, 3hr herrnt Bedeutt, worauf &

Die Frag' ift jebt, ob mir ben General. Bebalten follen ober zieben laffen e Dan fann's folisbarf nicht nehmen und genaus

Ifolani' (su einem ber Generate). ..

Hat fic der Kürktauch so gerklaufniste.

. : Eergip: (pu Mib). -

Hnd Suc die Lieferungen; die an taufend? Pistolen: Euch: in Einem Jahre tragen ?

Spigbuben felbft, die und in Schelmen machen !! Ber nicht zufrieden ift, ber sfag's ! Da binicht!

Eiefenback:

Run ! Run! Man foricht ja : nue. ..

Max. (bat gelefen und gibt bas Papier jurud'.

Bis morgen alfo I.

Tilo.

for Buth ftammelnd und feiner nich mehr maditig, batter fim mit ber einen band bie Schrift, mit ber anbern bent Degen vor).

Schreib - Judas!

Rolant.

Pfup, 3fol"

# Octavio: Tergip. Buttler (juglela)) Degen meg!.

#### Mar:

(ifitibm waich in bent Arm gefallen und bat ibu entwaffnete.

# Bring' ibn gu Betre!

(Er gebt ab Suo; fluchend und fajeltend, wird von einis gen nommandeurd gehalten, unter allgemeinem Mufbruch, falltider. Borbang.),

# Fünfter Aufzug.

Scene: Ein Bimmer in Diccolomini's Wohnung. Es ift Made,

# Erfter Auftritt.

Detavio Viccolomini. Kammerbienes teuchtet. Gleich barauf Max Piccolomini.

Octavia.

Sobalb mein Sohn herein ift, weiset ibn gu mir — Bas ift bie Glode?
Anmerbiener.

Gleich ift's Morgen

#### Detavio.

Seht euer Licht hieher — Wir legen und
Nicht mehr zu Bette; Ihr tonnt schlafen gehn.
(Kammerbiener ab. Octavlo gebt nachbentend durch's Immer, Max Diccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemertt, und sieht ihm einige Augenblide schweigend zu.
Mar.

Bist du mir bos, Octavio? Weiß Gott, Ich bin nicht Schulb an dem verhaßten Streit.

— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben;
Was Du gebilliget, das konnte mir Auch recht fepn — doch es war — du weißt — ich fann

In folden Caden nur dem eignen Licht, Richt fremdem folgen.

Octavio

(geht auf ibn ju und umarmi ibn).

Folg' ibm ferner auch. .

Mein bester Sohn! Es hat bich treuer jest Geteitet, all bas Bepfpiel beines Baters.
Rar.

Erflar' bich beutlicher.

Detavio.

Ich werd' es thun.

Rach dem, was biefe Racht gefdeben ift, Darf tein Geheimniß bleiben zwifchen uns.

- (Nachbem Benbe fich niebergefest )

Mar! fage mir, was denift du von dem Cib, Den man gur Unterfchrift-uns vorgelegt ?

Mar.

Für etwas Unverfänglich's halt ich ihn, Obgleich ich biefes Förmliche nicht liebe.

Detanin.

On hattest bich aus teinem andern Grunde Der abgebrungnen Unterschrift geweigert? Rar.

Es war ein ernft Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so bringend — De taviv.

Sep offen, Mar. Du hatteft teinen Argwohn -

Mar.

Boruber Argwohn? Micht ben mindeften.

Detavio.

Dank's deinem Engel, Piccolomini! Unwissend zog er dich zurud vom Abgrund.

Mar.

34 weiß nicht, was bu meinft.

Detabio.

Ich will dir's fagen:

In einem Schelnstide folltest bu ben Ramen Bergeben, beinen Pflichten, beinem Eid Bit einem einz'gen Feberftrich entfagen.

Mar (fteg: auf).

Detavio t

Octavio.

Bleib sigen. Biel noch hast du Bon mir zu hören, Freundt hast Jahre lang.

Seleht in unbegreislicher Verdiendung.
Das schwärzeste Komplott entspinnet sich Bor deinen Augen, eine Macht der Hölle Umnedelt deiner Sinne hellen Tag —
Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Bon deinen Ausen nehmen.

Mar.

Bebent' es wohl, wenn von Vermuthungen Die Rebe feyn foll — und ich fürchte faft,

Ses ift nichts weiter — Spare fie! Ich bin Jest nicht gefaßt, fie ruhig zw vernehmen.

#### Octanio.

So ernsten Grund du hast. diek Licht an Kiedu, So bringendern hab' ich, daß ich dir's gebe. 3ch tonnte dich der Unschuld beines Herzens, Dem eignen Urtheil ruhig anvertraun; Doch deinem Herzen selbst feb' ich das Net Berberblich jest bereiten — Das Grheimnis, (fin scharf mit den Augen fixtenb)

Das Du vor mir verbirgft, entreißt mir meines. Mar

(versucht ju antwerten, flodt aber und ichlagt ben Bud - verlegen ju Boben).

Octavio (nach einer Paule). So wiffe benn! Man hintergeht dich — spielt Aus's Schändlichste mit dir und mit und Allen. Der verzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kalfer — Bu stehlen und dem Feinde zuzusühren!

Das Pfaffenmahrchen tenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund' erwartet' iche ju poren. Detabio.

Der Mund, aus bem du's gegenwartig borft, Berburget dir, es fev fein Pfaffenmahren.

Mar.

Bu welchem Nasenben uncht man den herzogt Er könnte baran benten, brepfig tausend Gepruster Aruppen, ehrlicher Soldaten, Borunter mehr benn taufend Ebelleute, Bon Cib und Pflicht und Chre wegguloden, Bu einer Schurtenthat fie zu vereinen? Detario.

So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er keinesweges — Was er von und will, Führt, einen wett unschuldigeren Namen.
Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Kaiser die sen Frieden haßt,
So will er ihn — er will ihn dazu zwingen!
Jufrieden fiellen will er alle Theile,
Und zum Ersat für seine Mühe Böhmen,
Das er schon inne hat, für sich behalten.

Mar.

Saf er's um uns verdient, Octavio, Dag wir - wir fo unwurdig von ihm benten? Octavio.

Bon unserm Denken ist hier nicht die Rebe. Die Sache sprickt, die klaresten Beweise. Wein Sohn! Dir ist nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit dem Hofe stehn — doch von den Känken, Den Lugenkunken hast du keine Ahnung, Die man in Uedung sette, Weuterep Im Lager auszuschen. Aufgelöst Sind alle Bande, die den Offizier An seinen Kaiser sessen, den Soldaten Bertraulich binden an das Burgerleben. Psicht: und gesehlos sieht er gegenüber Dem Staat gelagert, den et schüten soll.

Und drohet, gegen ihn das Schwert zu kehren.
Es ist so weit gekommen, daß der Kaiser In diesem Augendick vor seinem eignen Armeen zittert — der Werräther Osliche In seiner Hauptstadt fürchtet — seiner Burg; Ja im Begriffe steht, die zarten Entel Richt vor den Schweden, vor den Lutheranern, — Nein! vor den eignen Truppen wegzusichchten.

hor' auf! Du angkigeft, erschutterst mich. Ich weiß, daß man nor leenen Schrecken gittert; Doch mabres Unglud bringt der falsche Wahn.

Es ist tein Bahn. Der burgerliche Krieg Entbrennt, der unnatürlichte von allen, Benn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erlauft, Der Subalternen Treue mantt; es wanten Schon gange Argimenter, Garnssonen: Ausländern sind die Festungen vertvaut; Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die gange Mannschaft Schlestens, dem Terzty: Hung Regimenter, Reiteren und Ausvolf, Dem Ilo, Kinsty, Buttler, Isolan Die bestwanderten Truppen übergeben.

na aris grapon pr**@bdst.**gin (king) Tu &ii (ki

\_ 3111 - 3.15 Wolft wan und glaubt gu haben ??

Bu loden meine durch glanzende Versprechen. So theilt er mir die Farstenthamer Glad Und Sagan zu, und mohl seh' ich den Angel, Momit manchich zu sangen benkt.

- Mar.

Rein! Rein!

Rein, fag' ich birt.

.. . Dietavio.

D! offue boch bie Augen! Westwan glandst du, bag man uns nach Pilen Beorderte? Um mit uns Nath zu pflegen? Wann hatte Friedland unfere Nathe bedurft? Wir sind berufen, uns ihm zu verlaufen, Und weigern wir uns — Grifel ihm ju bleiben. Deswegen ift Graf Sallas weggeblieben — Auch deinen Water: sabest du nicht bier, Wenn hoh're Ppicht ihn nicht gestestelt.

Er hat es teinen hehl, daß wir um Scinetwillen hieber berufen find - gestebet ein, Er branche unfere Arms, fich gir erbalten. Er that so viel für uns, und so ifi's Pflicht, Daß wir jebt auch für ihn was thun!

Detable ....

" 5 : atab weißt du,

Bas dieses ist, das wir für ihn thun sollen? Des Il o runkner Muth hat dir's verrathen. Bestun' dich doch, was du gehört, gesehn. Leugt das verfälschte Blatt, die weggelaffne, So gang entscheibungevolle Alausel nicht, Man wollte gu nichte Sutem une verbinden?

Mar.

Bas mit dem Blatte blefe Nacht geschen, Ist mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Bon diesem Illo. Dieß Geschlecht von Mällern Pflegt Alles auf die Spihe gleich ju stellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof Berfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Benn sie den Bruch unheildar nur erweitern. Der Herzog, glaub' mir, weiß von all dem nichts!

#### Detavio.

Es schmerzt mich, beinen Glauben an ben Mann, Der dir so wohl gegründet scheint, zu fturzen. Doch hier darf keine Schonung sepn — Du mußt Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln. — 3ch will dir also nur gestehn — daß Alles, Was ich dir jest vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen, — Des Fürsten Munde habe.

Max (in heftiger Bewegung). Nimmermehr!

#### Detavio.

Er felbst vertraute mir — was ich zwar langst Auf anberm Weg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweben wolle übergehn. Und an der Spige des verbundnen heers Den Kaiser zwingen wolle —

#### Mar.

Er ist beftig, Es hat ber hof empfindlich ihn beleibigt; In einem Augenblid des Unmuths, sep's! Mag er sich leicht einmal vergessen haben.

Octavio.

Bep taltem Blute war er, als er mir Dief eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Bertrau'n Wir Briefe vor, ber Schweden und der Sachfen, Die zu bestimmter Sulfe hoffnung geben.

Mar.

Es tann nicht fepn! tann nicht fepn! tann nicht fepn!

Siehst bu , daß es nicht kann! Du hattest ihm Rothwendig deinen Abschen ja gezeigt, , Er hatt' sich weisen lassen, oder bu

- Du ftundeft nicht mehr lebend mir gur Seite! Detavio.

Bohl hab' ich mein Bedenten ihm gedufert, Sab dringend, hab' mit Ernft ihn abgemahnt, — Doch meinen Abfchen, meine innerfte Gefinnung hab' ich tief verstedt.

#### Mar.

On warft So falfck gewesen? Das sieht meinem Bater Richt gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Boses sagtest; tann's Noch wen'ger jeht, da du dich selbst verläumdest. Detanie.

36 brangte mich nicht felbft in fein Geheimnis. Dar.

Aufrichtigfeit verdiente fein Bertrau'n.

Richt murbig war er meiner Bahrheit mehr. Da a r.

Noch minder wurdig beiner mar Betrug.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Semuth nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bösen That, Daß sie, fortzeugend, immer Boses muß gedahren. Ich klugle nicht, ich thue meine Pflicht; Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor. Wohl war' es besser, überall dem Herzen Bu folgen, doch barüber wurde man Sich munchen guten Iwed versagen mussen. Hier gilt's, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu diesnen.

Das herz mag dazu fprechen, mas es will. Max.

Ich foll dich heut' nicht faffen, nicht verfiehn. Der Fürst, sagst du, entdecte redlich dir sein Hers. Bu einem bosen Zwed, und du willst ihn Bu einem guten Iwed betrogen haben! Hor' auf! ich bitte bich - bie raubst ben Freund Mir nicht - Las mich ben Bater nicht verlieren?

(unterbrudt feine Empfindlichtelt).

Roch weißt bu alles nicht, mein Sohn! 3ch habe Dir noch was ju eröffnen.

(Rad dner Paufe.)

herzog Friedland

Hat seine Zurustung gemacht. Er traut Auf feine Sterne. Unbereitet denkt er uns Zu überfallen — mit der sichern hand Meint er den goldnen Birkel schon zu sassen. Er irret sich — Wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bos geheimnisvelles Schickal.

Mar.

Nichts Nasches, Bater! D! Bey allem Suten Lag bich beschworen: Reine Uebereilung!

Detabio.

Mit leisen Eritten schlich er feinen bofen Beg; Go leif' und schlau ift ihm die Nache nachgeschlichen, Schon steht fie ungesehen, finster hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaubernd rubret e

fie an.

- Du haft ben Queftenberg ben mir gefebn; Roch tenuft bu nur fein öffentlich Gefchaft; Auch ein gebeimes hat er mitgebracht, Das blos für mich war.

Mar.

Darf ich's wiffen ?

#### Detavio.

Mar

Des Reiches Boblfabrt leg' ich mit dem Worte, Des Baters Seben dir in deine Hand.
Der Wallenstein ist deinem Herzen theuer, Ein starkes Band der Liebe, der Verebrung Knupft feit der frühen Jugend dich an ihn — Du nahrst den Bunsch — DI las mich immerhin Vorgreifen deinem zögernden Vertrauen — Die Hoffmung nahrst du, ihm viel naher noch Anzugehören.

Mar.

#### Bater --

Detavio.

Deinem Herzen trau' ich, Doch bin ich beiner Fasing auch gewiß? Wirst du's vermögen, rubigen Gesichts

Wirft bu's vermogen, rungen Gefichts Bor diefen Mann ju treten, wenn ich dir Svin gang Gefwid nun anvertrauet habet

Mar.

Nachdem du feine Schuld mir anvertraut!

(nimmt ein Papier ans ber Schatulle und reicht es ihm bin).

Bas? Bie? Ein offner katferlicher Brief.

Lied ábn.

Den Kürft vernribeilt und geächtet!...

Ortavio.

Go ift's.

Mar.

D! bas geht weit! D ungludevoller Jrrthum!"
Dotania.

Lies weiter! Kaff' bich!

Mar

enachdem er weiter gelefen, mit einem Blid beb Erflaunens auf feinen Mater,

Bie? Bas? Du? Du bist — Octavio.

Blos für den Augenblic — und bis der König Bon Ungarn bep dem heer erscheinen kann, Ift das Kommando mir gegeben —

Mar.

Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werdest! Das denke ja nicht — Bater! Bater! Bater! Bater! Ein ungladfelig Amt ist dir geworden. Dieß Blatt dier — dieses! willst du geltend machen? Den Mächtigen in seines Heeres Mitte, Umringt von seinen Lausenden, entwasnen? Du bist verloren — Du, wir Alle sind's!

Bas ich daben zu wagen habe, weiß ich. Ich stehe in der Allmacht hand! fie wird Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilbe Bebeden, und das Bert der Racht zertrummern. Der Kaiser hat noch treue Diener; auch im Lager Sibt es der braven Ranner gnut, die fich

Jur guten Sache munter folgen merben. Die Ereiten find gewarnt, bewacht die Andern; Den erften Schritt erwart' ich nur, sogleich —

Mar.

Auf den Werdacht hin willst du rash gleich handeln ? Octavio

Fern sep vom Kaiser die Tyrannenweise! Den Willen nicht, die That nur will er strasen. Noch hat der Fürst sein Schickslin der Hand — Er lasse das Berbrechen unvollführt, So wird man ihn still vom Kommando nehmen, Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen. Ein ehrenvoll Eril auf seine Schlösser Wird Wohlthat mehr, als Strase für ihn sepn. Zedoch der erste offenbare Schritt —

Mar.

Bas nennst du einen solchen Schritt? Er wird Rie einen bosen thun. Du aber konntest (Du hast's gethan) den frommsten auch mißbeuten.

Detavio.

Wie strafbar auch des Fürsten 3wede waren, Die Schritte, die er öffentlich gethan, Berstatteten noch eine milde Dentung. Nicht eher denk' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine Ehat gethan ist, die unwidersprechlich Den hochverrath bezeugt und ihn verdammt.

· Mar.

Und wer foll Richter brüber fepn ?

#### Detavio.

#### Ma L

Du felbft.

D! bann bedarf es biefes Blattes nie ! Ich bab' bein Wort, bu wirft nicht eher handelnem Bevor bu mich — mich felber überzeugt.

Detavio.

Ift's moglich? Noch — nach Allem, was bu weißt, Kanust bu an seine Unschuld glauben?

Dein Urtheil fann fich irren, nicht mein Berg. (Gemäßigter fortfahrenb.)

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schröfal an die Sterne knupft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Seheimer, ewig unbezriffner Bahn. Glaub' mir, man that ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glanzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.

3d will's erwarten.

Zwepter Auftritt.

Die Borigen. Der Kammerdiener. Gieich darauf ein Konrier.

Detavio.

Bas gibt's ? -

Kammerbiener.

.. Ein Gilbot' martet vor ber Thur.

Detanio.

So frab' um Tag! Ber ift's? Bo fommt er ber? Rammerdiener.

Das wollt' er mir nicht fagen.

Octavio.

gubr' ibn berein. Lag nichts bavon verlauten.

(Rammerbiener ab , Rornet tritt ein.)

Sepb 3br's, Kornet? 3br fommt vom Grafen Ballas?

Gebt ber ben Brief.

Rornet. .

Blos mundlich ift mein Auftrag. Der Generalleutnant traute nicht.

Detanio.

Was ift's?

Rornet.

Er lagt Cuch fagen - Darf ich frep bier fprechen ? Detavie.

Mein Cobn. meiß Mues.

Aprnet.

Bir haben ibn.

Octania

Wen meint 3br?

Rornet.

Den Unterhandier! Den Gefin'.

Detanio (fdnell).

Babt Ibr ?

Rornet.

Im Bohmerwald erwifcht' ihn hauptmann Mobrbrand,

Borgeftern fruh, als er nach Regensburg Bum Schweden unterwege war mit Depefchen.

Detavio.

Und bie Depefden -

Rornet.

Sogleich nach Wien gefchidt mit dem Gefangnen.

Octavio.

Run endlich! endlich! Das ift eine große Zeitung ? Der Maun ift und ein tostbares Gefäß, Das wicht'ge Dinge einschließt — fand man viel?

Rornet.

Un' feche Patete mit Graf Tergty's Wappen.

Dctavio.

Rein's von bes Furften Sand?

Rornet.

Nicht, bas ich wüste.

Octavio.

Und ber Sefina?

Rornet

Der that feht erschrocken, Als man ihm fagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Muth ein, Benu er nur Alles wollte frep bekennen.

#### Detaste.

3ft Altringer ben Eurem herrn? 3ch borte, Er lage frank in Ling.

Rornet.

Schon feit bren Tagen
Ift er zu Frauenberg bepm Generalleutnant.
Sie haben fechift Fohnlein icon bepfammen,
Erlesnes Bolt, und laffen Euch entbieten,
Das fie von Euch Befehle nur erwarten.

Octavio.

In wenig Tagen tann fich viel ereignen. Wann mußt 3hr fort?

Korneti

Ich wart' auf Eure Ordre.

Bleibt bis jum Abend.

Cornet.

Bobl (will geben).

Detavis.

Sah Euch doch Riemand?

Kornet.

Aein Mensch. Die Kapminer liessen mich Durchs Klosterpfortden ein, so wie gewöhnlich.

Octavio. :

Geht, inde Euch aus und haltet Euch verborgen. Ich dent' Euch noch vor Abend abzufent'gen., Die Sachen liegen ber Entwicklung nad-Undieh' der Eag. der eben jeht am himmel Schillers fammil, Werte. VI Berbangnifvoll beranbricht, untergeht, Duf ein enticheibend Loos gefallen fenn.

(Romes gebt ab. # -

#### Dritter Auftritt.

## Bepbe Piccolomini.

Detavio.

Bas nun, mein Sohn? Jest werden wir balb flar

- Denn Alles ; weiß ich, ging durch ben Sefing.

(ber mabrent bes gangen vorigen Auftritte in einem befilgen innern nampf geftanben, entichtoffen:) 36 will auf fürzerm Weg mir Licht verfchaffen.

Leb mobil

Octavio Bobin? Bleib dal War.

3 Bum Fürsten.

Detavio (erfdriet).

2848 F

Max (purudtommend).

Wenn du geglaubt, ich werbe eine Rolle In beinem Spiele fpielen, haft du dich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerad fenn, Ich fann nicht wahr fesu mit der Junge, mit Dem Bergen falfch — nicht zuseh'n, daß mir Einer Als seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit befcwichtigen, bag er's auf feine Gefahr thut, daß mein Wund ihn nicht belogen. Bofur mich Einer tauft, bas muß ich fepn.

Ich geh' zum hetzog. heut' noch werd' ich ihn Auffordern, feinen leumund vor der Welt Bu tetten, Eure tunftichen Gewebe Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

Das wollteft bu?

Si. 14 .

Max.

Das will ich. Zweifle nicht. Detavio.

Id babe mid in bir verrechnet, ja. 36 redwete auf einen weifen Gobn, Der bie mobithat'gen Banbe murbe fegnen, Die ibn garud vom Abgrund giebn - und einen Berblenbeten entbed' ich, den zwer Angen Bum Eboren machten, Leibenfchaft umnebelt, Den felbft bes Thiges volles Licht nicht beite. Befeng' ibn! Geh! Gep unbesonnen gung, 36m beines Baters, Beines Raifers 1717. Gebelifinis preiszugeben. 'Rottige mich Bu einem lauten Bruche vor ber Beit! Und jest, nachdem ein Munberwert bes Simmels Bis beute mein Gebeimnis bat beidabt. Des Argmabne belle Blide eingefdlafert, Las mich's erleben, bas mein eigner Gobn Mit unbedachtfam rafendem Beginnen Der Staatsfunft mubevolles Bert vernichtet.

Mar.

Dl. diese Staatslunft, wie verwünsch' ich sie!
Ihr werdet ihn durch Eure Staatslunft noch
Bu einem Schritte treiben — Ig, Ihr konntet ibn,
Weil Ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen,
D! das kann nicht gut endigen — und, magsich's
Entscheiben wie es will, ich sehe abnend
Die ungluckelige Entwickung naben. —
Denn dieser Königliche, wenn er fällt,
Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen,
Und wie, ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer
In Brand geräth mit Einem Ral, und berstend
Aufsliegt, und alle Mannschaft, die ge trug,
Ansschüttet plöslich zwischen Weer, und himmel,
Wird er uns Alle, die wir an sein Gluck
Besestigt sind, in seinen Fall binadziehn.

halfe du es wie du willft! Doch mir vergonne. Das ich auf meine Weise mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh' ber Tag fich neigt, muß sich serflären, Db ich ben Freund, ob ich ben Bater foll enthebuer.

## Wallen stein

e i n

bramatisches Gebicht.

3 weyter Abeil.

# · 如其一句明本】【本字型

and the sample of the contract

ing series and the series of t

## Wallenstein's Tob,

ein

Tranerspiel

in

fünf Aufzügen.

Ballen ftein, Octavis Diccolomini. Mar Viccolomini. Terify. 3110. Ristant Buttler. Rittmeifter Reumann. Ein Abjutant. Dberft Brangel, von ben Schweten gefenbet. Sothon, Kommandant von Eget. Major Geraldin. Sauptleute in der Magenfieln'ichen Armee. Somebifder Sauptmann. Eine Befanbtichaft von Ruraffieren. Burgermeifter bon Eger. .... Geni. Bergoginn von Friedland. Grafinn Zergty. Thetla Fraulein Reubrunn, Softame von Rofenberg, Stallmeifter

Bediente, Pagen, Bolt.

Dragener.

Die Scene ift in den drep erften Auflügen ju Pilfen, in den zwep letten zu Eger.

## Erster Aufzug.

Ein Bimmer ju aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Spharen, Charten, Quadranten und anderm aftro-omis form Geratbe verfeben. Der Borbang von einer Rotunde ift aufgezogen, in weiches die neben Pianeteibilder, jedes in einer Mitche, feitfam beleuchtet, gut feben find, Gen fi beobachtet die Sterne. Ballenftein fiebt vor einer großen, schwarzen Lafel, auf welcher der Planeten-Afpett gezelchnet ift.

#### Erfter Auftritt

## Ballenstein. Genf.

#### Ballenftein.

Las es jeht gut fenn, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde, Es ist nicht gut mehr operiren. Komm! Wir wiffen gnug.

Seni.

Rus noch die Benus laß mich Betrachten, Sobeit. Eben geht fie auf. Bie eine Sonne glangt fie in dem Often. Wallen kein.

Ja, fle ist jest in ihrer Erbennah' Und wirtt herab mit allen ihren Starten. Wallenstein. Octavio Piccolomini. War Piccolomini.

Terify.

Ille. Ilelanie

Buttler.

Rittmeifter Reumann.

Ein Abjutant.

Dberft Brangel, von ben Schweten gefendet.

Sotbon, Kommandant von Eget.

Major Geraibin.

Deverdur?

Machanath & Sauptleute in ber Ballenflein'ichen Armee.

Schwedischer Sauptmann.

Eine Befanbtichaft von Ruraffieren.

Burgermeifter von Eger. ....

Geni.

Bergoginn von Friedland.

Grafinn Tergen.

Thetla.

Fraulein Reubrun v, Bofbame ber Pringeffinn.

Dragoner.

Bediente, Pagen, Bolt.

Die Scene ift in den drep erften Aufgügen zu Pilfen, in den zwen letten zu Eger,

## Erster Aufzug.

Ein Zimmer ju aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Spharen, Charten, Quadranten und anderm aftro omis schen Gerathe verfeben. Der Borbang von einer Rotunde ift ausgezogen, in welches die feben Planeteibilder, jedes im einer Alide, feitsam beleuchtet, gu feben find, Gen f beodachtet die Sterne. Ballenftein fiebt vor einer großen, schwarzen Lafel, auf welcher der Planeten-Afpett gezeichnet ift.

#### Erfter Auftritt

### Ballenstein. Senf.

#### Ballenstein.

Las cf jest gut fenn, Seni. Komm herab. Der Lag bricht an, und Mars regiert die Stunde, Es ist nicht gut mehr operiren. Komm! Wir wissen gnug.

#### Seni.

Ruv noch die Benus laß mich Betrachten, Sobeit. Eben geht fie auf. Bie eine Sonne glangt fie in dem Often. Ballen kein.

Ja, fie ift jest in ihrer Erbennah' Und wirft herab mit allen ihren Starten. (Die Figur auf der Tafel betra chiend.
Siudseliger Aspekt! So stellt sich endlich Die große Drep verhängnisvoll zusammen, Und bende Segenssterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tud'schen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schabenstifter mir zu dienen. Denn lange war er seindlich mir gesinnt, Und schos mit sentrecht — oder schräger Strahlung Bald im Gevierten bald im Doppelschein Die rothen Blise meinen Sternen zu, Und storte ihre segensvollen Kräfte. Jeht haben sie den alten Feind besiegt, Und bringen ibn am himmel mir gesangen.

#### Geni.

Und bepbe große Lumina von feinem Malefico beleibigt! Der Saturn Unicadilich, machtloe, in cabente bomo.

#### Ballenftein.

Saturnus Reich ift aus, ber bie geheime Geburt ber Dinge in dem Erdenschoff. Und in den Riefen des Gemuths beheruscht, Und über Allem, mas das Licht schent, walfet. Nicht Zeit ift's mehr zu bruten und zu sinnene Denn Jupiter, der glanzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete. Bert Gewaltig in das Reich des Lichts — Jeht muß. Gehandelt werden, schleunig, eh' die Glutes

Geftalt mir wieder megflieht über'm Saupt: Denn ftets in Banblung ift ber himmelsbogen. (Es gescheben Schuge an bie Lbur).

Man pacht. Sich', wer es ift. Eergen (brausen).

geben in Sieren . Las öffnen!

Ballenstein.

Es ift Tergip.

Bas gibt's fo Dringendes? Wir find beschäftigt. Eengly (brausm).

Leg' Alles jest bapfeit'. Ich bitte bich. Es leidet keinen Aufloub.

Ballenstein.

Deffne, Seni.

(Intem fener bem Terzis aufmacht, gieht Ballenfieln ben Borhang vor bie Bilbal.

## 3wepter Muftritt. 30 9 9000

Ballenstein: Graf Terzty.

Reggen (tritt ein).

Agradush du's icon? Er ist gesangen, ist Bom Galleg schon dem Kaiser überliefert? "Rallen kein (m Teuro).

Wer ift gefängen?, Wer ift ausgeliefert?

Ber unfer gang Geheimniß weiß jum jebe

Berhandlung mit ben Soweden weiß und Sachfen, Durch beffen Sande Alles ift gegangen —

Ballenftein (jurudfahrenb).

Sefin' doch nicht? Sag' nein , ich bitte bich. Extate. 3

Grad' auf dem Weg nach Regensburg zum Schweben Ergriffen ihn des Sallas Abgeschiete, Der ihm schon lang' die Fährte abgelauert. Wein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn, An Orenstirn, an Arnheim führt-er ben sich; Das alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in Alles phas gestehn.

#### Dritter Muftritt.

### B o r, i g. . . 3 1-1 s (tommt).

3110 (ju Tergin).

Beif er's?

grafy. Egrafy. Er weiß es.

11 n 22

3110 (ju Ballenfieln).

Dentst bu beitien Frieben Run noch zu machen mit bem Raiser, fein Bertrau'n gurudzurufen? War' eb'anch. Du wolltest allen Planen jegt entfagen, Man weiß, was bu gewollt haft. Wormarts mußt bu. Denn rudwarts taunst bu nun nicht mehr.

#### Lergip.

Sie haben Dofumente gegen uns In Sanden big unwihrriprechlich zeugen -

Ron meiner Benbibrift nichte Dich

Bon meiner Saudichrift nichts. Dich ftraf ich Lugen.

So? Glaubft bu mohl, mas biefer ba, bein Schwa-

In beinem Namen unterhandelt hat, Das werbe man nicht bir auf Rechnung feben? Dem Schweben foll fein Wort für beines gelten, Unb beinen Wiener Feinben nicht.

Tergtip.

Du gabst nichts Schriftliches — Bestinn' bich aber, Bie weit bu munblich gingst mit bem Sesin'. Und wird er schweigen ? Wenn er sich mit beinem Bebeimniß retten tann, wird er's bewahren?

Das fallt dir felbif nicht ein! Und da fie nun Berichtet find, mie weit du fcon gegangen, Gprich! mas erwarteft du? Bemahren tannft du Riche langer bein Rommando, ohne Rettung Bift bu verloren, wenn bu's nieberlegft.

Das Heerift meine Sicherheit. Das heer Berläft mich nicht. Was lie auch wissen mogen, Die Macht ist mein, sie mussen's niedenschlieben geben.

- Und fielt ich Kaution für meine Treu.

#### 9110.

Das Beer ift bein; jest fut den Angenbila Ift's bein; boch gittre por ber langfamelt, 114 Der ftillen Macht ber Beit. Bor offenbarer Gewalt beschust bich beute noch und morgen Der Truppen Gunft; boch gonnft du ihnen Frift, Sie werben unvermertt bie gute Meinung, Worauf du jeno fußeft, untergraben, Dir Ginen um ben Unbern liftig fteblen -Bis, wenn ber große Erbftog nun gefchiebt, Der treules murbe Bau gufammenbricht. Ballenstein.

Es ift ein bofer Bufall!

9110.

D! einen gludlichen will ich ibn nennen, Sat er auf bich bie Birfnug, die er foll, Treibt bich gu fcneller That - Der fcmebfche Dberft .

Ballen fein.

Er ift getommen? Beift bu, mas er bringt? Allo.

Er will wur bir allein fich anvertrau'n. Ballenftein.

Ein bofer, bofer Bufall - Rreptich! Frevlich! Sefina weiß zu viel und wird nicht foweigen.

Terafo.

Er ift ein bobmifdet Rebell und Aludilifid: Sein Bals ift ibm berwirtt; fann er fic retten! Auf beine Roften, wird er Amftand nehmen ?

Und wenn fie auf der Folter ihn befragen, Bird er, der Beichling, Starte gung bafigen? -

Mallen ftein in Rachfinnen verloren). Richt berguftellen mehr ist das Bertrau'n, Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräther ihnen sepn und bleiben; Und fehr' ich noch so ehrlich auch zuruck Zu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helsen — Ilo.

Berderben wird es dich. Richt beiner Eren, Der Unmacht nur wird's jugefchrieben werben.

#### Ballenstein

(in befilger Bewegung auf, und abgebenb). Wie? Sollt' ich's nun im Ernst erfüllen muffen, Weil ich zu frep gescherzt mit bem Gebanten? Bergucht, wer mit bem Teufel spielt!

Jug.

Benn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirft's in schwerem Erufte bufen muffen.

Ballenftein.

Und mußt' iche in Erfullung bringen , jest, Jest, da bie Macht noch mein ift, mußt's gefcheben.

911p.

Bo möglich, eh' fie von dem Schlage fich In Bien befinnen und zuvor dir tommen -

Baffenftein (ble Unverfehrliten betrachtenb). Das Bott ber Generale hab' ich fchriftlich — Mar Piccolomini fteht nicht hier. Barum nicht

Tergip.

Es mar - er meinte -

Bloger Gigendunkel !

Es brauche bas nicht swiften bir und ihm.

Wallenstein.

Es braucht bas nicht, er hat gang recht -Die Regimenter wollen nicht nach Flandern; Sie baben eine Schrift mir aberfandt, Und widerfeten laut fich dem Befehl. Der erfte Schritt zum Aufrubr ift gefdebn.

Illo.

Blaub' mir, bu wirft fie leichter ju bem Feind, Mis ju bem Spanier binuber führen.

Waltenstein.

3d will boch boren, mas ber Schwebe mir Bu fagen bat.

3116 (preffirt).

Wollt Ihr ihn rufen, Tergin Er fteht icon braugen.

Ballenftein.

Barte noch ein wenig.

Es hat mich überrascht — Es tam gu schnell -3d bin es nicht gewohnt, daß mich der Bufall Blind maltend, finfter herrichend mit fich fuhre.

9110.

Sor ibn fur's Erfte nur, ermag's nachben

(Gie gehen).

#### Bierter Muftritt.

Ballenftein (mit fich felbft rebend).

Bar's moglich? Konnt' ich nicht mehr, wie ich wolte?

Nicht mehr gurud, mie mir's beliebt? 3ch mufte Die That vollbringen, weil ich fie gebacht, Richt bie Bersuchung von mir wies - bas Bers Benabrt mit-biefem Eraum, auf ungemiffe Erfüllung bin bie Mittel mir gespart, Die Bege blos mir offen hab' gehalten? -Benm großen Gott bes Simmele! Es war nicht Mein Ernft , befolofne Sache mar es nie. In bem Gebanten blos gefiel ich mir: Die Frepheit reigte mich und bas Bermogen. Bar's unrecht, an bem Gaufelbilde mich Der toniglichen Soffnung ju ergeben ? Blieb in ber Bruft mir nicht ber Bille fren. Und fab ich nicht den guten Weg gur Seite. Der min bie Radfebreoffen ftete bewahrte? Bobin benn feb' ich ploblich mich geführt? Babulos liegt's binter mir, und eine Maner Aus meinen eignen Werten baut fich auf. Die mir bie Umtehr thurmend hemmt!

Strafpar erschein; ich aund ich fenn die Schuld, Die ich's versuchen unge nicht; non mir walkem; Denn mich gentlagt der Appelling des Kebens. And — selbst, der frommen Quelle reine That.

Bird ber Berbacht, folimmbentenb, mit vergiften. Bar id, wofür ich gelte, ber Berrather, 36 batte mir ben guten Schein gefpart, Die Bulle bett' ich bicht um mich gerogen, Dem Unmuth Stimme nie geliebn. Der Unfould, Des unverführten Billens mir bewuft, Gab ich ber Laune Raum, ber Leibenfcaft Rubn mar das Bort, weil es die That nicht mar. Jest werben fie, was plantos ift gefcheben, Beitfebend, planvoll mir jufammen fnupfen, Und was ber Lorn, and was ber frobe Wills Mich fprechen lieb!im Ueberfluf bes Bergens. Bu funftlichem Gewebe mir vereinen. Und eine Rlage furchtbar braus beteiten, Dagegen ich verfimmen muß. De hab' ich Mit eignem Res verberblich mich verftriet, Und nur Gewalttbat fann es reifend lofen.

#### (Bieberum fille fiebenb.)

Wie anders! barbes Muches freder Tries in 15.

Zur kuhnen Ahntimichigen ible kand geblektib
Die Nord fehr, die Erhalung von mir bekött.
Ernst ist ber Andline der Nortwendigkeit.
Nicht ohne Schauber grofft bes Millichen Hand
In des Geschies geheinmisvolle kinde.
In mainet Bung von nieden Ehal nich nicht.
Einmet entlassen von nieden Ehal nicht Wille.
Des Horzond ist ihrem micherkschlieben in bei Lingen in der State Geben in der S

Sebbrt ffe jenen tud'ichen Dachten aus, Die teines Menfchen Sunft vertraulich macht. (Er macht beftige Schritte burd's Aimmer, bahn bleibt er

wieder finnend fieben.)

Und was ift bein Beginnen? Haft bu bir's And redlich felbst befannt? Du willst die Macht, Die ruhig, sicher thronende erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Besis, In der Sewohnheit festgegründet ruht, Die an der Boller frommem Kinderglauben Mit tausend zähen Burzeln sich befestigt. Das wird tein Kampf der Kraft, sepn mit der Kraft, Den sicht ich nicht. Mit jedem Gegner wag' ich's, Den ich tann sehen und in's Auge fassen, Der, selbst woll Muth, auch mir den Muth entstammt.

Ein unsichtbarer Feind ist's, ben ich fürchte,, Der in der Menschen Brust mir midersteht,, Durch seige Furcht allein mir fürchterlich —) Nicht was lebendig, traftvolk sich verkündigt,, Ik das gefährlich Furchtbare. Das gang Gemeine sti's, das ewig Gestrige, Was immer warnend immer wiederkehet, Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemackt, Und die Gewohnheis nennt er seine Amme. Weh' dem, der an den murdig alten Handrath' Ihm ruhrt, das theure Ethstud seiner Anstrath' Das Jahr übt eine heiligende Kraft;

Bas gran vor Alter ift, bas ift ihm gittlich. Sep im Besitze und du wohnst im Necht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren.

Der fcmeb'iche Oberft? Ift er's? Run, er tomme.
(Page geht. Wallenftein hat ben Bud nachbentenb auf die Ebur geheftet.)

Noch ist sie rein — noch! Das Verbrechen tam Richt über diese Schwelle noch — So schwal ist Die Gränze, die zwen Lebenspfade scheibet!

## Fünfter Auftritt,

Ballenstein und Brangel.

Ballenstein

(nachdem er einen foricenden Blid auf ihn geheftet). Ihr neunt Euch Brangel?

Brangel.

Suftav Brangel, Oberft

Bom blanen Regimente Subermannland. Ballen fiein.

Ein Wrangel war's, ber vor Straisund viel Boses Mir zugefügt, durch tapfre Gegenwehr Schuld war, daß mir die Seestadt widerstanden.

.. . Brangel.

Das Wert bes Clements, mit dem Sie tampften, Richt meln Perdienst, herr herzog! Seine FrepBertheibigte mit Sturmes Macht ber Belt; Es follte Meer und Land nicht Einem dienen. Wallenstein.

Den Admiralebut riff't 3hr mir vom Saupt, Wrangel.

36 tomme, eine Krone brauf zu feten. Ballen fein

(wintt ihm, Dlas zu nehmen, leht fich). Ener Areditiv. Kommt Ihr mit ganger Bollmacht? Brangel (bebentlich).

Es find so mande Zweifel noch zu lofen — Wallen ftein (nachdem er gelesen). Der Brief hat Sand' und Fus'. Es ift ein Hug,

Berftandig haupt, Herr Wrangel, dem Ihr dienet. Es schreibt der Kangler: Er vollziehe nur Den eignen Einfall des verstorbnen Königs, Indem er mir zur bohm'schen Kron' verhelfe.

Wrangel:

En fagt, was mahr ift. Der Hochfelige, Hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Fürtrefflichem Verstand und Feldberrngaben, Und steite ber herrschverständigste, beliebt' ihm In sagan, sollte herrscher seyn und König.

Er durft' es fagen.

Mufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets Im Herzen auch gut Schwedisch — Ep, das habt Ihr In Serzen auch gut Schwedisch — Ep, das habt Ihr In Schlessen erfahren und den Nürnberg. Ich hatt' Euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine hinterthur Euch stets entwischen. Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn, Was jest zu diesem Schritt mich treibt — Und weil Nun unser Vortheil so zusammengeht, So last und zu einander auch ein recht Vertrauen fassen:

Brangel.

Das Bertrau'n wird fommen, Hat Jeder nur erft feine Sicherheit.

Ballenstein.

Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt das Spiel nicht ganz Bu meinem Bortheil. Seine Wurden meint, Wenn ich bem Kaiser, der mein herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' das Gleiche thun Am Feinde, und das Eine ware mir Roch eber zu verzeihen, als das Andre. Ist das nicht Eure Meinung auch, herr Wrangel?

Brangel.

3ch hab' bier blos ein Amt und feine Meinung.

Wallenstein.

Der Raifer hat mich bis zum Aeufersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich bieuen. Zu meiner Sicherheit, aus Nothwehr thu' ich Den harten Schritt, den mein Bewußtsenn tadelt.

Brangel.

3ch glaub's. So weit geht Riemand, ber nicht muß.

Das Eure Fürflichloft bewesen ning, Wis zu thun an Ihrem: heren und Kaiser, Sebuhrt nicht und ich richtmisund zu deuten. Der Schwede sicht für feine gute Sach' Mit seinem guten Degen und Sewissen. Die Concurrenz ist, die Gelegendeit Ju nufrer Gunst; im Krieg. gilt jeder Vortheil; Wir nehmen unbedenflich, beie fich bietet! Und wenn sich Mes richtig so verhäll in Malles richtig so verhäll in Malles richtig so verhäll in Malles richtig so verhäll in

Woran denn zweifelt man? An meltem Willen? Au meinen Ariften? Ich verfprach dem Rangler, Wenn er mir fechsehn taufend Mann vertraut, Mit achtzehn taufend von des Kaifers Heer Dazu zu ftogen —

Brangel.

Bekannt, für einen hoben Kriegesfürften, Für einen zwerten Attila und Porrhus. Noch mit Erstaunen rebet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschenbenken, Ein Beer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Jedennoch

Baltenftein.

De inoch ?

Brangel.

Seine Würben meint, Ein leichter Ding boch mocht' es fepn, mit Nicts In'slfeld ju ftellen fechzig tauend Arieger,

wie er icht icht ibenet. in B.

Ballen bein.

Run was N

Rur frep beraust ....

Brangel. Sum Treubruch zu verleiten. Ballenstein.

Meint er? Er nutheilt wie ein Schweb' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen fechtet Sur eure Bistet; euch ist's um die Sach'; Mit eurewich erzen folgt ihr eurer Jahne. — Wer zu dem Feinde läust-von euch, der hat Mit zwepen herrn zugleich den Bund gebrochen, Won all dem ist die Rede nicht bep uns —

Brangel.

herr Gott im himmel! hat man bier ju Lande Denn feine heimath, feinen berb und Rirche? Ballenftein.

Wallenstein.
Ich will ench sagon, wie das zugeht — Ja, Der Oesterreicher hat ein Baterland,
Und liedt's, und hat auch Ursach', es zu liebem.
Doch die ses Heer, das kaiserlich sich neunt,
Das hier in Böheim hauset, das hat keins;
Das ist der Auswurf fremder Länder, ist
Der ausgegedne Theil des Volts, dem nichts
Sehdret, als die allgemeine Sonne.
And dieses böhm'sche Land, um das wir sechten,

Das hat kein herz für feinen herrn, ben ihm Der Baffen Ghiet, nicht eigne Wahl ziegeben. Mit Murren tedge's des Ghandens Eprannep, Die Muche hat's eingeschreckt, beruhigt nicht. Ein glübend, rachvoll Angedenken kebr Der Greuel, die geschahn auf diesem Boden. Und kann's der Sohn vergessen, daß der Bater Mit hunden in die Messe ward geheht? Ein Bolt, dem daß gehaten mird, ist schrecklich. Es räche oder dulbe die Behandlung.

#### Mrangefiet.

Der Abel aber und die Offiziere? Sold eine flucht und Felonie, Herr Fürft, In ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

#### Ballenstein.

Sie find auf jegliche Bebingung mein. Richt mir, ben eignen Augen und ihr glanben. (Er gibt ihm die Eibesformel. Wranget burchtiebt fie, und legt fie, nachbem er getefen, foweigend auf den Tich). Wie ift's ? Begreift ihr nun?

#### . Wrangel.

Begreif's, wers tann, herr Furst! Ich lass' die Maste fallen - Ja! Ich habe Bollmacht, Alles abzuschließen. Es fieht der Meingraf mur vier Tagemärsche Mon hier, mit funfzehn taufend Mann; er wartet Auf Ordre nur, zu Ihrem heer zu stoßen; Die Ordre stell' ich aus, so bald wir einig.

Ballen fein. Bas ift hes Kanzlers Forberung?

Bwolf Regimenter gilt es, schwebisch: Bolf.
Mein Kopf, muß bafür haften. Anes fonüte
Zuleht nur falsches Spiel

Balleniftein (fabre fort).

1". in the Herr Schwede!"

- ?: The tief 20 r g'at g e l' (rubig fortfabrend).

Mus bemnad

Darauf bestehn, baß herzog Friedland formlich, Unwiderruflich breche mit bem Raiser, Souft ibm tein schwedisch Bolt vertrauet wird.

Ballenstein.

Bas ift die Forderung? Sagt's tury und gut!

Brangel.

Die spanspen Regimenter, die dem Raifer ; Ergeben, zu entwaffnen, Prag zn nehmen, Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

Wallenstein.

Piel geforbert! Prag! Sens um Egera Aber Prag 7 Geht nicht. Ich leift' auch jede Sicherheit, die ihr Bernunft'gerweise von mir fordern moget. Prag aber — Bohmen — tann ich selbst beschähren Wrangel.

Man zweifelt nicht baran. Es ist uns auch

Richt um's Befchüsen blos. Wir wollen Menfchen-Und Gelb umfonft nicht aufgewendet haben. Ballenft ein.

Wie billig.

Brangel. Und fo lang, bis wir entschäbigt, Bleibt Prag verpfandet.

Ballenftein.

Traut ihr und fo menig? Brangel (fieht auf).

Der Schwebe muß fich vorsehn mit bem Deutschen. Man hat uns über's Oftmeer hergerufen; Gerettet haben wir vom Untergang Das Reich — mit unserm Blut bes Glaubens Freps beit.

Die heil'ge Lehr' des Evangeliums Versiegelt — Aber jeht schon süblet man' Nicht mehr die Wohlthat, unr die Lukt, erdlicke Mit schelem Aug' die Fremblinge im Weiche, Und schidte gern mit einer Handvoll Geld Und heim in unsre Wälber. Nein! wir haben Um Judas Lohn, um klingend Gold und Silber, Den König auf der Wablstatt nicht gelassen, So vieler Schweben abeliges Blut Es ist um Gold und Silber nicht gestossen! Und nicht mit magerm Lorder wollen wir Jum Vaterland die Wimpel wieder lüften, Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boben, Den unser König sallend sich erobett.

#### Ballenftein.

Selft ben gemeinen Feind mir niederhalten; Das icone Grengland tann end nicht entgebn.

#### 2 rangel.

Und liegt ju Boben ber gemeine geind, Wer tnupft bie neue Freundschaft bann jusammen ? Und ist befannt, herr gurft — wenn gleich ber Schwebe

Nichts davon merken foll — daß ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung pflegt. Wer burgt uns Dafür, daß wir nicht Ovser der Beschlusse sind, Die man vor uns zu behlen nothig achtet?

#### . Ballenftein.

Bohl mablte fic ber Kangler feinen Mann, Er batt' mir feinen gabern foiden tonnen.

Auftant euch eines Benern, Gustan Wrangel. Bon Prag nichts mehr!

#### Brangel.

hier endigt meine Bo macht.

#### Ballen ftein.

Euch meine Sauprstadt raumen! Lieber tret' ich gurud - gu meinem Keifer.

#### Wranget.

Wenn's noch Beit ift.

Ballenstein.

Das fteht bep mir, noch jest, zu jeder Stunde.

#### Brangel.

Bielleicht vor wenig Lagen noch. heut nicht mehr.
— Seit ber Spfin gefangen fist, nicht mehr.
(Wie Ballenfteln betroffen (chweigt.)

herr fürft! Bir glauben, daß Sie's ebrlich meinen, Seit gestern — sind wir deß gewiß — Und nun Dieß Blatt uns für die Truppen bürgt, ift nichts Bas dem Vertrauen noch im Bege stünde. Prag soll uns nicht entzwepen. Mein herr Kanzlex Begungt sich mit ber Altstadt, Euer Gnaden Läst er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eaer muß vor Allem sich und öffnen,

**Ch'** an Konjunction zu denken ift. Wallen ftein.

End alfo foll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will den Borfchlag in Erwägung ziehn.

Brangel.

In feine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zwepte Jahr schon schleicht die Unterhandlung Erfolgt auch dießmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

Ballenftein.

Ihr dräugt mich sehr. Ein solder Schritt will wohl. Bedacht sepu.

#### Brangel.

Ch' man überhaupt bran benit, herr Furft! durch rafche That nur tann er gluden., (Er gebt ab.) Sechster Auftritt.

Mallenstein. Terzty und Illo

9110.

3ft's richtig?

Lergtp. Sevd ihr einig?

3110:

Diefer Somebe.

Sing gang gufrieben fort. Ja, ihr fept einig. Mallen fein.

Sort! noch ift nichts gefchehn, und wohl erwogen,, 36 mill es lieber doch nicht thun.

Tergty:

Bie? Bas ift bas?!

Ballenftein.

Won dieser Schweben Snade leben! Der Uebermuthigen?'Ich trug' es nicht:...

21102

Kommft du als Fluchtling, ihre Sulf erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfangt.

Ballenstein.

Wie war's mir jenem tonigliden Bourbon, Der feines Boltes Feinben fic verfaufte, Und Bunden schlug dem eignen Baterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abschen rachte Die unnaturlich frevellaste Toat. BII 6.

Ift bas bein Fall?

Ballenstein.

Die Treue, sag' ich euch, If iedem Menschen, wie der nächte Blutsfreund; Als ihren Rächer, sublt er sich geboren. Der Seiten Feindschaft, der Partepen Buth, Der alte Neid, die Eisersucht macht Friede; Bas noch so wüthend ringt, sich zu zerstören, Berträgt, vergleicht sich, den gemeinen Feind Der Menschlickeit, das wilde Thier zu lagen, Das mordend eindricht in die sich're Hurde, Borin der Mensch gedorgen wohnt — denn ganz Kann ihn die eigne Rugheit nicht beschisnen. Nur an die Stiens seht ihm die Natur Das Licht der Augen, stomme Treue soll Den bloßgegebnen Ausen ihm beschüten.

Dent' von bir felbst nicht schlimmer, als ber feinb, Der gu' bet That die Sande freudig bietet.
So gartlich bachte jener Karl auch nicht.
Der Dehm und Ahnbeer diefes Kaiferhaufes,
Der nahm ben Bourbon auf mit offnen Armen,
Denn nur vom Rusen wird bie Welt regiert.

#### Siebenter Auftritt.

Gräfinn Cersty ju ben Borigen.

Ballen ftein.

Der ruft Cuch? Sier ift fein Gefchaft fur Deiber.

3ch tomme, meinen Gludwunsch abzulegen.

- Romm' ich zu fruh etwa? Ich will nicht hoffen. Wallen ftein.

Gebrauch bein Anfebn, Tergip. Seif' fie gebn. Grafiun.

Ich gab den Bohmen einen König schon. Wallenstein.

Er war barnach.

Grafinn (ju ben Angern).

Run, woran liegt es? Sprecht!

Der Bergog will nicht.

Grafinn.

Will nicht, was er muß?

An end ift's jest. Berfuct's, benn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewiffen.

Grafinn.

Wie? da noch Alles lag in weiter Ferne,!
Der Weg sich noch unendlich vor dir behnte,
Da hattest du Enrichtus und Muth — und gest,
Da aus dem Traume Bahrheit werden will,

Da die Vollbringung nabe, der Erfolg Berfichert ift, da fangit du an zu zagen? Rur in Entwurfen bift bu tapfer, feig In Thaten? Gut! Gib beinen Feinden Recht; Da eben ift es, wo fie bich erwarten. Den Borfas glauben fie bir gern; fen ficher, Das fie's mit Brief und Siegel dir belegen! Doch an die Möglichkeit ber That glaubt Reiner: Da mußten fie bich furchten und bich achten. Ift's moglich? Da du fo weit bift gegangen. Da man bas Schlimmfte weiß, ba bir bie That Schon ale begangen jugerechnet wirb, Willft du jurudziehn und die Frucht verlieren? Entworfen blos, tft's ein gemeiner Frevel: Bollführt, ift's ein unfterblich Unternehment Und wenn es gludt, fo ift es auch vergiebn, Denn aller Ausgang ift ein Gottes Urtheil.

Anmaerdiener (witt beiein). Der Oberft Diccolomini.

Grafinn (fchneu).
Sou wurten.

Ballen ftein.

Ich fann ihn jeht nicht sehn. Ein andermal.

Rur um zwep Augenblide bittet er. ... Er hab' ein dringendes Geschäft

Ballenftein.

Wer weiß, mas er uns beingt 3ch will boch boren. Schulere fammtl. Wette. VL

Grafinn (lauft).

Bohl mag's ibm bringend fenn. Du tannft's erwarten,

Ballenftein;

Was ist's?

Grafinn.

Du follft es nachber wiffen; Jest bente bran, ben Brangel abzufert'gen. (Kammerbiener gefti)

Ballen ftein.

Wenn eine Wahl noch ware — noch ein milberex Ausweg sich fände — jeht noch will ich ihn Erwählen, und das Aeußerste vermeiden.

Grafinn.

Berlaugst bu weiter nichts, ein foscher Weg Liegt nah" vor dir. Schick diesen Wrangel forkt Bergiß die atten Hossungen, wirf dein Bergangnes Leben weg, entschließe dich Ein neues anzusangen. Auch die Lugend Hat ihre Helden, wieder Ruhm, das Gluck. Reis" hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes. Nimm eine volle Kasse mit, erklar', Du habst der Diener Erene nur erproben, Den Schmeden blos zum Besten haben wollem

Auch bamit ift's zu fpat. Man weiß zu viel. Er wurde nur das hanpt zum Lobesblocke tragen. Grafinn.

Das farcht' id nicht. Gefestich ibn gu richten-

gehlt's an Beweisen: Willtubr meiben ffe. Man wird ben Bergog rubig laffen giebn. 3d feb', wie Alles tommen wird. Der Ronig Won Ungarn wird erfcheinen', und es wird fich Bon felbit verfiehen, daß der herzog geht; Micht ber Ertiarung wird bas erft bedurfen. Der Ronia wird die Truppen laffen fdworen. Und Alles wird in feiner Ordnung bleiben. Un einem Morgen ift ber Bergog fort, Auf feinen Schlöffern wird es nun lebendig. Dort wird er jagen, bau'n, Geftatte halten, Sich eine Sofftatt grunden, golb'ne Schluffel' Austheilen, gaftfren große Tafel geben, Und turz ein großer König sepn — im Rleinen.T Und weil er tlug fich ju bescheiben weiß, Richts wirflich mehr ju gelten, ju bebeuten, Last man ibn icheinen, mas er mag; er wirb Ein großer Dring bis an fein Ende icheinen. En nun; ber Bergog ift bann eben auch Der neuen Menfchen einer, die ber Rrieg Emporgebracht; ein übermachtiges Geschöpf ber Sofgunft, die mit gleichem Aufwand Frenherrn und Fürften macht.

Wallenstein (fest auf, befilg bewegt). Beigt einen Beg mir an aus diesem Drang, Hulfreiche Mächte! einen folchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht, Wie so ein Worthelb, so ein Eugendschmäßer, Un meinem Willen marmen und Gedanten —

Richt zu dem Glaid, das mir den Ruden kehrt, Großthuend sagen: Gehl Ich brauch' dich nicht. Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet; Wicht Opfer, nicht Gefahren will ich scheu'n, Den legten Schritt, den außersten, zu meiden; Doch eh' ich sinke in die Nichtigkeit, So klein aufhöre, der so groß begonnen, Eh' mich die Welt mit jenen Elenden Berwechselt, die der Tag erschafft und stürzt, Eh' spreche Welt und Nachwelt meinen Namen-Mit Abscheu aus, und Friedland sep die Losung für jede kuchenswerthe That.

## Grafinn.

Was ist denn hier so wider die Natur?
Ich kann's nicht finden, sage mir's — o! laß
Des Aberglaubens nächtliche Gespenster Richt beines hellen Geistes Meister werden!
Du bist des hochverraths verklagt; ob mit —
Ob obne Necht, ist jezo nicht die Frage —
Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell ber
Macht

Bebienft, die du befigest - Ep! wo lebt benn Das friedsame Geschöpf, bas feines Lebens Sich nicht mit allen Lebenstraften wehrt? Bas ift fo tubn, das Nothwehr nicht entschulbigt?

Ballenftein.

Einst mar mir biefer Ferbinand so bulbreich; Er liebte mich, er hielt wich werth, ich fland

Der nachste feinem herzen. Belden gurften hat er geehrt, wie mich? — Und fo gu enben !

Sraffin n.

So tren bewahrft bu jebe fleine Sunft, Und für die Rrantung haft bu tein Gebachtnif? Muß ich bich dran erinnern, wie man bir Bu Regensburg bie treuen Dienfte lobnte? Du batteft ieben Stand im Reich beleibigt : Ihn groß zu machen , hattest bu ben Saß, Den fluch ber gangen Welt auf bich geladen; Im gangen Deutschland lebte dir fein Kreund, Beil du allein gelebt für beinen Raifer: Un ihn blos hieltest bu bep jenem Sturme Dich fest, ber auf bem Regensburger Lag Sich gegen bich jusammenzog - Da ließ er Dich fallen! ließ bich fallen! bich bem Bavern, Dem Uebermuthigen, jum Opfer, fallen! Sag' nicht, bag bie jurudgegebne Burbe Das erfte, fcmere Unrecht ausgefohnt. Nicht mahrlich guter Wille ftellte bich, Dich ftellte bas Sefes ber berben Roth An diefen Plas, ben man bir gern verweigert. Ballen ftein.

Richt ihrem guten Billen, bas ift mahr! Noch feiner Neigung bant' ich biefes Umt. Mißbrauch' ich's, so mißbrauch' ich kein Vertrauen. Grafinn.

Bertrauen? Reigung? — Man bedurfte deiner !. Die ungefidme Prefferinn, die Noth,

Der nicht mit boblen Ramen, Figuranten -Bedient ift, die die That will, nicht das Beichen, Den größten immer auffucht und ten Beften, Ihn an das Ruber ftellt, und mußte fie ihn Aufgreifen aus bem Pobel felbit - bie fente bid In diefes Amt, und fchrieb bir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr tann, bebilft Sich bieß Gefchlecht mit feilen Gflavenfeelen Und mit ben Drathmaschinen seiner Runft -Doch menn bas Meußerste ibm nabe tritt, Der hohle Schein es nicht mehr thut, ba fallt Es in die ftarten Bande ber Ratur, Des Riefengeiftes, ber nur fich gehorcht, Nichts von Bertragen weiß, nub nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ibm bandelt. Ballenftein.

Bahr ift's! Sie fah'n mich immer, wie ich bin3ch hab' fie in dem Kaufe nicht betrogen:
Denn nie hielt ich's der Muhe werth, die tubn
Umgreifende Gemuthbart zu verbergen.

Grafinu.

Wielmehr — bu hast bich furchtbar fest gezeigt, Micht Du, ber stets fich felber treu geblieben, Die haben Unrecht, die bich fürchteten, Und boch bir Macht bir in die Janbe gaben. Denn Recht hat jeder eigene Sparafter, Der übereinstimmt mit sich selbst; es gibt Rein andres Uncecht, als den Wierspruch. Warst du ein Andrer, als du vor acht Jahren

Mit Feuer und Schwert durch Deutschlauds Areife

Die Geisel schwangest über alle Lander, Hohn sprachest allen Ordnungen des Reichs. Der Stärke fürchterliches Recht nur übtest Und jede Landeshoheit niedertratst. Um deines Sultans Herrschaft auszubreiten? Da war es Zeit, den stolzen Willen dir In brechen, dich zur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gesiel dem Kaiser, was ihm nüste, Und schweigend drück! er diesen Frevelthaten Sein kaiserliches Siegel auf. Was damals Gerecht war, weil du's für ihn thatst, ist's heute Auf einmal schändlich, weil es gegen ihn Gerichtet wird?

Mallenstein (aussehend).
Bon bieser Seite sah' ich's nie — Ja! bem Ist wierlich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten, Und selbst den Furstenmantel, den ich trage, Verdant' ich Diensten, die Verdrechen sind.

Gräfinn.

Sestehe benn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht kunn sepn von Pflicht und Recht. Nur von der Macht und der Gelegenheitls Der Augendlick ist da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen solls; Die Zeichen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen flechen sieghaft über dir,

Clud winken ble Planeten dir herunter Und rufen: Es ist an der Zeit! Haft du Dein Lebenlang umsonst der Sterne Lauf Semessen? — den Quadranten und den Zirkel Sestührt? — den Zodiat, die Himmelskugel Auf diesen Wänden nachgeadunt, um dich herum Sestellt in summen, ahnungsvollen Zeichen Die sieben Herrscher des Seschicks, Nur um ein eitles Spiel damit zu treiben? Führt alle diese Zurustung zu nichts, Und ist tein Mark in dieser hohlen Kunst, Daß sie dir selbst nichts gilt, nichts über dich Vermag im Augendlicke der Eutscheidung?

Ballenftetn.

(if marrend diefer legten Rede mit heftig arbeitenbem Gemath aufe und abgegangen, und fieht jest ploblich fille, die Grafinn unterbrechenb).

Ruft mir den Brangel, und es follen gleich Drey Boten fatteln.

9118.

Run gelobt fen Sott!
(Eit binaus.)

Ballenftein.

Es ift fein bofer Geift und meiner. 3hn Straft er burch mich, bas Wertzeug feiner Berrich.

Und ich erwart' es, daß der Rache Stahl -Auch icon fur meine Bruft geschliffen ift. Richt hoffe, wer des Drachen Babus fa't, Erfreuliches ju arnten. Jebe Unthat Eragt ihren eignen Rache: Engel icon, Die bofe hoffnung, unter ihrem Bergen.

Er kann mir nichtmehr trau'n, — fo kann ich auch Micht mehr gurud. Geschehe benn, was muß. Recht ftets behalt bas Schickal; benn bas Herz In uns ift sein gebietrischer Bollzieher.

(Hit Lenin.)

Bring' mir den Wrangel in mein Rabinet, Die Boten will ich felber fprechen, foidt Rach ben Octaviol

(Bur Sulfinn, welche eine triumphirende Miene macht.)
Frohlode nicht!
Denn eifersuchtig find bes Schicfals Mächte.
Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte.
Den Samen legen wir in ihre Sande;

Db Glud, ob Loglud aufgeht, lehrt bas Ende. (Indem er abgebt, fallt ber Borbang.)

# Zwenter Alufan

## Erfter Muftritt.

Ballenftein. Octavio Diccolomint Bald darauf Max Viccotomini.

Ballen ftein.

Mir melbet er aus Ling, er lage frant; Doch hab' ich fichre Rachricht, daß er fich Bu Frauenburg perftedt bevm Grafen Gallas. Rimm Bepbe feft, und foid' fle mir hieber. Du übernimmft bie fpan'fchen Regimenter. Machft immer Anftalt, und bift niemals fertig. Und treiben fie bich, gegen mich zu ziehn, ... So fauft du Sa, und bleibst gefesselt stehn. 3ch weiß, daß bir em Dienft bamit geschieht, In diefem Spiel bid mußig ju verhalten. Du retteft gern, fo lang bu tannft, den Schein; Extreme Schritte find nicht beine Sade. Drum bab' ich biefe Rolle fur bich ausgefucht; Du wirft mir burd bein Nichtsthun biegmal

Um nublichften — Erflart fic Materbeffen Das Glud für mich, fo weißt du, mas ju thun.
(Mar Diccolomint tritt ein.)

Jeht, Alter, geb. Du mußt heut Nacht noch fott. Nimm meine eignen Pferde. — Diefen da Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abicied Lurg! Bir werden uns ja, dent' ich, alle froh Und gludlich wiederfebn.

Detapio (u feinem Sofin). '
Wir fprechen uns noch.

## 3mepter Muftritt.

Ballenftein. Mar piccolomini.

- Da a E (nabert fich ibm).

Mein General -

Ballenstein.

Der bin ich nicht mehr,' Wenn du bes Raifers Offizier dich nennik.

Mar.

So Meibt's baben, du millft das Beer verlagen ? Rallenft ein.

34 hab' des Kaifers Dienft entsagt.

Max.

und willft das heer verlaffen?

### Ballenftein.

Bielmehr hoff ich,

Mir's enger noch und fester zu verbinden.

(Er fest sich.)

Ja, Mak. Richt eber wollt' ich's dir eröffnen,
Als dis des Handelus Stunde wurde schlagen.

Der Jugend glückliches Gefühl ergreift

Das Rechte leicht, und eine Freude ist's,

Das eigne Urtheit prüsend auszuüben,
Mo das Erempel rein zu lösen ist.

Doch, wo von zwey gewisen Uebeln eins

Ergriffen werden muß, wo sich das Herz

Nicht ganz zurückringt aus dem Streit der Pfliche

Da ift es Wohlthat, teine Wahl ju haben, Und eine Sunft ift bie Nothwendigteit.

— Die ift vorhanden. Blide nicht gurud.
Es fann bir nichts mehr belfen. Blide vormarts!

Artheile felbft, bereite bich, ju handeln.

- Der Sof hat meinen Untergang beschloffen; Drum bin ich willens, ibm guvor gu temmen.

- Bir werden mit den Schweden und verbinden. Sehr wadre Leute find's und gute Freunde.

(Salt ein, Piccolomin!'s Untwort erwartend.)

— Ju hab' bid überrafcht. Antwort' mir nicht.
Ich will bir Beit vergonnen, bich zu fagen.

(Er fiebt auf, und gest nach binten. Mar fieht lange unbeweglich, in den beftigften Schmen versent; wie er eine Bewegung macht, tommt Wallenftein jurud und fiellt fich vor ihn bin.)

#### Mar.

Mein General! Du macht mich heute mundig. Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir selbst zu sinden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Bu sehn und war des rechten Pfad's gewiß. Bum ersten Male heut' verweisest du Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Bu treffen zwischen dir und meinem Herzen.

Ballenstein.

Sanft wiegte bich bis heute bein Geschick; Du tonntest spielend deine Pflichten iben, Jedmedem schönen Trieb Genüge thun, Mit ungetheiltem Herzen immer handeln; So kann's nicht immer bleiben. Feindlich scheiden Die Wege sich. Mit Pflichten ftreiten Pflichten. Du mußt Parten eigreisen in dem Arieg, Der zwischen beinem Fraund und beinem Aniser Sich jest entzundet.

### Mar.

Arieg! Ist das ber Rame? Der Arieg ist schredlich, wie des himmels Plage; Doch ist er gut, ist ein Geschick, wie sie. Ist das ein guter Arieg, den du dem Kaiser Bereitest mit den Laisers eignem Heer? O Gott des himmels, was ist das für eine Berändexung! Ziemt solche Sprache mix Wit dir, der wie der feste Stern des Pols Mir gle die Lebenskegel uprgeschienen! D! welchen Nis erregst du mir im herzem! Der alten Ehrfurcht eingewachsnen Erieb Und des Gehorfams heilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen deinem Namen? Nein! wende nicht dein Angesicht von mir! Es war mir immer eines Gottes Antlig, Kann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Sinne sind in deinen Banden noch, hat gleich die Seele blutend sich befrept! Wallen sie in.

Mar, bor' mich an!-

Mar.

D! thu' es nicht! Thu's nicht. Sieh! beine reinen, eblen Buge wiffen Rod nichts von biefer ungludfel'gen Chat. Blos beine Einbildung bebedte fie, Die Uniduld will fid nicht vertreiben laffen Mus beiner bobeitblidenden Geftalt. Wirf ibn binaus, ben fcmarzen Fled, ben Feind Ein bofer Traum blos ift es dann gemefen, Der jede fich're Tugend warnt. Es mag Die Menfcheit folde Augenblide baben; Doch fiegen muß bas gludliche Befühl. Dein, bu wirft fo nicht endigen. Das murie Berrufen ben ben Menfchen jede große Natur und jedes machtige Bermagen. Recht geben murb' es bem gemeinen Babn-Der nicht an Edles in der Frenheit glaubt. Und nur ber Ohnmacht fich vertrauen mag-

### Ballen fein.

Streng wird die Welt mich tabeln, ich erwart'es. Mir felbst schon sagt' ich, was du sagen kannst. Wer miede nicht, wenn er's umgeben kann, Das Neußerste! Doch bier ist leine Wahl, Ich muß Sewalt ausüben ober teiden — So steht ber Fall. Nichts anders bleibt mir übrig.

### Mar.

Sep's benn! Behaupte dich in deinem Postenr Sewaltsam, widersetze dich dem Kaiser, Wenn's sepn muß, treib's jur offenen Empdrung! Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, Will, was ich nicht gut heiße, mit bir theilen. Mur — zum Verräther werde nicht! Das Wort Ift ausgesprochen, zum Verräther nicht! Das ist kein überschrittnes Maß! Kein Fehler, Wohin der Muth veriert in seiner Kraft. D! das ist ganz was Anders — das ist schwarz, wie die Hölle!

## Wallenstein

(mit finstem Stirnsalten, boch gemägigt). Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, Dasschnell sich handhabt, wie des Messers Schweibe; Aus ihrem heißen Kopfe nimmt sie teck Der Dinge Maß, die nur sich selber richten. Sleich heißt ihr Alles schandlich oder würdig, Bof' oder gut — und was die Sinvildung Phantastischaftscheppt in siesen dunkeln Namen,

Das burdet fie den Sachen auf und Befen. En a ift die Belt und das Gebirn ift weit, Leicht bev einander wohnen die Gebanten : Doch bartiim Maume ftogen fic bie Sachen, Bo Gines Plat nimmt, muß bas Andre zuden: Wer nicht vertrieben fenn will, muß vertreiben: Da berricht ber Streit und nur die Starte fiegt. - Ja, wer durche Leben gebet obne Bunfch, Sich jeben 3med verfagen tann, ber mobnt Im leichten Feuer mit bem Salamanber, - Und balt fich rein im reinen Glement. Mich fouf aus groberm Stoffe bie Ratur, Und gu ber Erbe gieht mich bie Begierbe. Dem bofen Seift gebort bie Erde, nicht Dem guten. Bas bie gottlichen uns fenden Bon oben, find nur allgemeine Guter; Ihr Licht erfreut, boch macht es Reinen reich. In ihrem Staat erringt fich tein Befis, Den Ebelftein, bas allgeschatte Gold, Dus man ben falfden Machten abgeminnen Die unterm Tage folimmgeartet haufen. Richt obne Opfer macht man fie geneigt, Und Reiner lebet, ber aus ihrem Dienft Die Geele batte rein jurudgezogen. Mar (wit Bedeutung).

O! fürchte, fürchte diese falschen Mächtel Sie halten nicht Wort! Es sind Lügengeister, Die dich berüttend in den Abgrund-ziehn. Trankhnen nicht! Ich marne dich -- Oil kehre Sumid zu beiner Pflicht! Gewiß! du kaunst's!
Schied mith nach Wien. Ja, thue das. Las mich,
Mich beinen Frieden machen mit dem Kaiser.
Er kennt dich nicht; ich aber kenne dich!
Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge,
Und sein Bertrauen bring' ich dir zurud.
Ballenstein.

Es ift zu fpat. Du weißt nicht, was geschehn. Mar.

Und war's zu spat — und war' es auch so weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall dich rettet, So falle! Falle wurdig, wie du standst. Berliere das Kommando. Seh vom Schauplas. Du kunst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch, — Du hast für Andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir selber! Ich begleite dich; Wein Schickfal trenn' ich nimmer von dem deinen — Wallen stein.

Es ift zu fpat. Inbem bn beine Borte Berlierft, ift schon ein Mellenzeiger nach bem an-

Buruckgelegt von meinen Eilenben, Die mein Sebot nach Prag und Eger tragen. — Ergib dich drein! Wir handeln, wie wir muffen. So laß uns das Nothwendige mit Würde, Mit festem Schritte thun — Was thu' ich Schlimms res,

Als jener Cafar that, def Name noch Bis heut' das Sochfte in der Belt benennt? Shuers fammn. Berte, VI. Er führte wider Nom bie Legionen, Die Rom ihm jur Beschübung anvertraut. Barf er bas Schwert von sich, er war verloren, Bie ich es war', menn ich entwaffnete. Ich spure was in mir von feinem Seift. Sib mir fein Slud! Das Andre will ich tragen.

(Mar, ber bibber in einem ichmerpollen Rampfe geftanden, geht ichnell ab. Wallenflein fieht ihm verwundert und betraffen nach, und fieht in tiefe Gedansen berieren.)

## Dritter Auftritt.

Ballenftein. Letzip. Sieich barauf 3110.

Cergty.

Max Piccolomini verließ bic eben?
- 28 allenftein.

Bo ift ber Brangel?

Terzty. Fort ist er. Wallenstein.

Go cilia ?

Cergip.

Es war, als od die Erd' ihn eingeschludt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging; Ich hatt' ihn noch zu sprechen, — doch weg war er, Und Niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen! Ein Mensch kaum nicht auf Einmal so verschwinden. 3110 'tommt).

3ft's mabr, daß bu ben Alten wilft verfchiden? Eergty.

Wie? Den Octavio! Bo dentft bu bin ? - Ballenftein.

Er geht nach Frauenberg, die fpanischen Und welfchen Regimenter anguführen.

Cerato.

Das wolle Gott micht, daß bu das vollbringft! Ilo.

Dem Falichen willft du Ariegsvolf anvertrauen? Ihn aus den Augen laffen, grade jest, In diesem Augenblide der Entscheidung? Rergev.

Das wirft bu nicht thun. Nein, um Alles nicht? Ballenftein.

Seitfame Menfchen fepb ihr.

Bild.

O nur biefmal bib uufrer Barnung nach. Laf ihn nicht fort. Ballenftein,

Und warum foll ich ibm bieß Eine Mal Richt trauen, ba ich's stets gethan? Bas ift ges fcbebn,

Das ihn um meine gnte Meinung brachte? Aus Eurer Gribe, nicht ber meinen, foll ich Mein alt erprobtes urtheil von ihm andern? Dentt nicht daß ich ein Weib fep. Weil ich ihm Getraut bis heut', will ich auch heut' ihm trauen. Bergty.

Muß es benn ber juft fepn? Schid' einen Unbern !

Ballenstein.

Der muß es fepn, den bab' ich mir erlefen. Er taugt ju dem Gefcaft. Drum gab ich's ibm.

Allo.

Beil er ein Belfcher ift, brum taugt er die. Ballen ftein.

Beis wohl, ihr war't den Bepben nie gewogen, Weil ich sie achte, liebe, Euch und Andern Borziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum sind sie euch ein Dorn im Auge! Was Seht euer Neid mich an und mein Seschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht schlechter. Liebt oder haßt einender, wie ihr wollt; Ich lasse Jedem seinen Sinn und Neigung, Weiß doch, was mir ein Jeder von Euch gilt.

Er geht nicht ab - mußt' ich bie Raber ihm am Bagen

Berfdmettern laffen.

Wallenstein. Pasige dich, Inol

Lergty.

Der Questenberger, als er hier gewesen, hat stets zusammen auch gestedt mit ihm.

Ballenftein.

Geschah mit meinem Wissen und Erlandnis.

Lerato.

And baf gebeime Boten an ion fommen Bom Gallas, weiß ich and:

Ballenftein.

Das ift nicht wahr.

Allo.

D! bu bift blind mit beinen febenden Angen! Ballenftein.

Du wirft mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tieffte Biffenicaft fic baut. Lugt Er, bann ift die gange Sternfunft Luge. Denn wist, ich hab' ein Pfand vom Schickal felbst, Daß er ber treuste ift von meinen Kreunden.

3110.

Saft du auch eine, bas jenes Pfand nicht linge ? - Ballenftein.

Es gibt im Menschenleben Augenblicke, Wo er dem Weltgeist naher ift, als sonst, Und eine Frage frep hat an das Schiesal.
Solch ein Moment war's, als ich in der Racht, Die vor der Lühner Action vorherging, Sedantenvoll an einen Baum gelehnt, hinaus sah in die Ebene. Die Fener Des Lagers brannten düster durch den Rebel; Der Wassen dumpfes Nauschen unterbrach, Der Kunden Ruf, einformig nur die Stille, Mein ganzes Leben ging, vergangenes Und tänstiges, in diesem Augenblick

Un meinem inneren Seficht vorüber, Und an des nachften Worgens Schieffal Inupfte Der ahnungsvolle Seift die fernfte gutunft.

Da fagt' ich also an mir felbft: "So Bleien Gebietest du! Sie folgen beinen Sternen Und jegen, wie auf eine große Nummer, Ihr Alles auf dein einzig Haupt, und sind Ind Ind Doch tommen wird der Tag, wo diese Alle Das Schickal wieder auseinander streut; Rur Ben'ge werden treu bep dir verharren. Den mocht' ich wissen, der der Treuste mir Bon Allen ist, die dieses Lager einschließt. Sib mir ein Zeichen, Schickal! Der soll's sepu, Der an dem nächten Morgen mir zuerst Entgegen kommt mit einem Liebeszeichen. Und dieses bep mir denkend, schlief ich ein.

Und mitten in die Schlacht ward ich gefahrt Im Seist. Groß war der Drang. Mir todtete Ein Schuß das Pferd, ich sank, und über mir Hinweg, gleichgultig, sesten Moß und Reiter, Und kenchend lag ich, wie ein Sterbender, Bertreten unter ihrer Huse Schlag; Da safte vlößlich mich ein Arm, Es war Octavio's — und schnell erwach' ich, Kag war es, und — Octavio stand vor mir. "Mein Bruder," sprach er, "reite heute nicht

"Den Scheden, wie du pflegst. Besteige lieber "Das sich re Thier, das ich dir ausgesucht. "Thu's mir zu lieb, es warnte mich ein Traum." Und dieses Thieres Schnelligteit entriß Wich Baunier's verfolgenden Dragonern. Mein Better ritt den Scheden an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

Das mar ein Bufall.

Wallenstein (bedeutenb).
Es gibt teinen Zufall!
Und was und blindes Ohngefahr nur duntt,
Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen.
Berssegelt dab' ich's und verbeieft, das Er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr!
(Er gebt.)

Lergty.

Das ift mein Eroft, ber Max bleibt uns als Geißel.

Und ber foll mir nicht lebend bier vom Plage, Ballenftein

(blebt fieben und tehrt fich um). Seph ihr nicht wie die Weiber, die beständig Burud nur kommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang!

Des Menschen Thaten und-Sedauken, wist!
Sind nicht wie Weeres blind bewegte Wellen.
Die innre Welt, sein Microcosmus, ift
Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen.

Sie find nothwendig, wie des Baumes Fruct; Sie tann der Zufall gautelnd nicht verwandeln. Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein handeln. (Gesen ab).

## Bierter Muftritt.

Bimmer in Diccolomint's Wohnung.

Octavio Piccolomini reliefertis.
Abiutant.

E I H

Octavio.

Ift bas Kommando ba?

Abjutant.

Es wartet unten.

Detavio.

Es find doch fich're Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt ihr fie?

Abjutant. Bon Tiefenbach.

Detavio.

Dieß Regiment ist tren. Last sie im Hinterhof sid rubig halten, Sid Niemand zeigen, bis ihr klingeln bort; Dann wird das haus geschlossen, scharf bemacht, Und Jeder, den ihr antrest, bleibt verhaftet.

· (Adjutant ab).

Swar hoff' ich, es bebarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Kaltuls halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaifers Dienst, das Sviel ist groß, Und beffer, zu viel Borsicht, als zu wenig.

## ganfter Auftritt.

Detaute Piccolomini, Ifolant

Ifolani.

hier bin ich - Run! wer fommt noch von den Au-

Detavio (geheimnifvoll).

Borerft ein Bort mit euch, Graf Ifolani.

Ifolani (geheimnifvoll),

Soll's losgehn, will der Fürst was unternehmen ? Mir durft ihr trauen. Seht mich auf die Probe,

Octavio.

Das tann gefchehn.

Ifolant

herr Bruber, ich bin nicht

Bon benen, die mit Worten tapfer find, Und, tommts jur That, das Beite foimpfic

fuchen.

Der herzog hat als Treund an mir gethan, Weiß Gott, so ift's! Ich bin ihm Alles schuldig. Auf meine Lreue kann er bau'n. Detanio.

Es wird fic zeigen

Ifolani.

Nehmt end in Acht. Richt Alle denten fo. Es halten's hier noch Biele mit dem Dof, Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

So? Rennt mir boch die herren, die bas meinen,

Sum henter! Alle Deutschen sprechen so. Auch Esterhaty, Kaunis, Deodat Erflaren jest, man must dem hof gehorchen. Octaviv.

Das freut mich.

Ifolani. Frent mich?

Detavio. Daß ber Raifer noch

So gute Freunde hat und madre Diener.

Ifolani.

Spaft nicht. Es find nicht eben folechte Manner.

Sewiß nicht. Gott verhute, daß ich spafe! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So start zu fehn.

Isolaui.

Was Teufel? Wie ist das? Sepb ihr benn nicht? — Warum bin ich benn hier? Detaufo (mit Anfeben).

Ench ju erflaren rund und nett, ob ihr Ein freund wollt beißen, ober Feind des Raifers?

Ifolani (trepig).

Darüber werd' ich dem Erflarung geben, Dem's gulommt, biefe Frag' an mich gu thun.

Octavio.

Ob mir bas gutommt, mag bieß Blatt euch lebren, Ifolani.

Ba — was? Das ift des Kaifers hand und Siegel, (Rust).

"Als werden fammtliche Sauptleute unfret

"Armee der Ordre unfres lieben, treuen,

"Des Generalleutnant Piccolomini,

"Wie unfrer eignen" - hm - Ja - So - Ja,

Ich - mach' end meinen Gludwunft, Generals leutnant!

Dctavio.

Ihr unterwerft euch bem Befehl ?

Ifolant

36 — aber

Ihr aberrascht mich auch so fonell — Man wird Mir boch Bedentzeit — boff ich —

Detavio.

3mep Minuten.

Folank

Mein Gott, ber gall ift aber -

### Octavio.

Riar und einfach.

In follt erflaren, ob ihr euren herrn Berratven wollet, ober treu ihm bienen.

Ifolani.

Berrath - Mein Gott - Ber fpricht benn von Berrath?

Octavio.

Das ift der Fall. Der fürst ist ein Berrather, Bill die Armee jum Feind hinüberführen. Erflärt ench kurz und gut. Bollt ihr dem Kaiser Abschwören? Euch dem Feind verkaufen! Bollt ihr?

Ifolani.

Was benit ihr? Ich bes Kaifers Majestät Thichworen? Sagt' ich so? Wenn hatt' ich bas Gesaat?

Octavio.

Noch habt ihr's nicht gefagt. Roch nicht. Ich warte drauf, ob ihr es werdet fagen.

Molani.

Run febt, das ift mir lieb, baf ihr mir felbft Bezeugt, to babe fo mas nicht gefagt.

Detavio.

Ihr fast euch alfo von dem Fütften los?

Ifolani

Spinnt er Berrath — Berrath trennt alle Banbe,

Und fepd entschloffen, gegen ihn zu fecten?

### Sfolant.

Er that mir Sutes - bod wenn er ein Schelm ift, Berbamm' ihn Sott! Die Nechnung ift gerriffen.
Octavio.

Mich frent's, daß ibr in Sutem ench gefügt. hent' Racht in aller Stille brecht ihr auf Mit allen leichten Teuppen; es muß scheinen, Als tam' die Ordre von dem herzog selbst. Bu Frauenberg ist der Versammlungsplate. Dort gibt euch Gallas weitere Befehle.

Ifolani.

Es foll geschehn. Gebenkt mirs aber auch Bepm Raifer, wie bereit ihr mich gefunden. Octavio.

36 werd' es rabmen.

(Ifolani geht, es tommi ein Bebienter.) Oberft Buttler? Gut.

Ifolant (jurudremmenb).

Bergebt mir auch mein barfches Befen, Alter. herr Gott! Bie tount' ich wiffen, welche große Person ich vor mir hattel

Octavio.

Las das aut sepu.

Ifolani.

Ich bin ein luft'ger alter Anab', und mar' Mir auch ein rafches Bortlein über'n Gof Entschlüpft zuweilen, in der Luft des Beins, Ihr wift ja, bos war's nicht gemeint.

(Geht ab).

#### Detanio.

Macht euch

Darüber teine Sorge! — Das gelang! Slud, fep uns auch fo gunftig bep ben Anbern!

## Sechster Anftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

Buttler.

36 bin gu eurer Orbre, Generglieutnant.

Detavio.

Send mir als werther Gast und Freund willommen!
Buttler.

Bu große Ebr' für mich.

Detanis

(nachem Berbe Play genommen). Ihr habt bie Reigung nicht erwiedert, Womit ich gestern ench entgegen kam, Wohl gar als leere Formel sie verkannt. Bon herzen ging mir jener Bunsch, es war Mir Ernst um ench, benn eine Zeit ist jest, Wo sich die Guten eng verbinden follten.

Die Gleichgefinnten tonnen es allein.

Und alle Guten nenn' ich gleichgefinnt. Dem Renfchen bring' ich nur die That in Rechnung, Bojn ihn ruhig ber Charafter treibt; Denn blinder Migverständniffe Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr tam't durch Francuberg. Hat euch Graf Gallas Richts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund.

#### Buttler.

Er hat verlorne Worte nur gesprochen.

#### Detanio.

Das bor' ich ungern, benn fein Rath war gut, Und einen gleichen batt' ich euch zu geben.

### Buttler.

Spart end die Muh' - mir die Berlegenheit, So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

#### Detanio.

Die Zeit ist theuer; last uns offen reden. Ihr wist, wie bier die Sachen stehn. Der Herzog Sinnt auf Berrath, ich kann ench mehr noch sagen, Er hat ihn schon vollsührt, geschlossen ist Das Bundnis mit dem Feind vor wen'gen Stunden. Rach Prag und Eger reiten schon die Boten, Und morgen will er zu dem Feind und sühren. Doch er betrügt sich, denn die Alugheit wacht, Roch treue Freunde leben hier dem Kaiser, Und mächtig sieht ihr unsichtbarer Bund. Dies Wanisest ertlärt ihn in die Acht, Spricht los das heer von des Gehorsams Pflichten, Und alle Gutgesiunten ruft es auf, Sich unter meiner Kuhrung zu versammeln.

Run mahlt, ob ihr mit uns die gute Sache, Dit ihm der bofen bofes roos wollt theilen? Buttler (per auf).

Sein Loos ift meines.

Octavio.

Ift das ener letter

Entschluß?

Buttler.

Er ift's.

Octavio.

Bedentt euch, Oberft Buttler. Roch babt ihr Belt. In meiner treuen Bruft

Begraben bleibt das rafchgesprochne Bort. Rehmt es jurud. Wählt eine beffere Parten. Ihr habt die gute nicht ergriffen.

Buttler.

Befehlt ihr fonst noch etwas, Generalleutnant? Octavis.

Seht eure weiffen Saare! Rehmt's jurud.

Lebt wohl!

Dctavio.

Was? Diesen guten, tavfern Degen Bollt ihr in solchem Streite ziehen? Wollt In fluch ben Dant verwandeln, ben Ihr euch Durch vierzigiahr'ge Tren verdient um Destreich? Buttler (biner facend.)

Dant vom Bans Deftreich!

(Er will geben.)

Detavis

Claft ifn bis an bie Thure geben , bann ruft er).

Buttler !

Buttler.

Bas beliebt ?

Detavio.

Wie war es mit bem Grafen?

Buttler.

Grafen! Bas?

Octavio.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (heftig auffahrenb).

Tob und Teufel!

Octavio (falt).

Ihr fuchtet barum nach. Man wies ench ab. Buttler.

Richt ungestraft follt ihr mich bohnen. Biebt I Octavio.

Steat ein. Sagt rubig, wie es damit ging. Ich

Genngthunng nachher euch nicht verweigern. Buttler.

Mag alle Belt boch um die Schwachbeit wiffen, Die ich mir felber nie verzeihen kann!

— Ja! Generalleutnant, ich besithe Ehrgeig;
Berachtung hab' ich nie ertragen können.
Es that mir webe, daß Geburt und Titel
Bep der Armee mehr galten, als Berdienst.
Richt schlechter wollt ich sepn, als Meinesgleichen;
Schutze samme, werte. VI.

So ließ ich mich in ungladfelger Stunde Bu jenem Schritt verleiten — Es war Thorheit! Doch nicht verdient' ich, fie so hart zu bufen! — Bersagen konnte man's — Warum die Weiger rung

Mit biefer frankenden Berachtung schärfen, Den alten Mann, den tren bewährten Diener, Mit schwerem Hohn germalmend niederschlagen, An seiner Herkunft Schmach so raub ihn mahnen, Weil er in schwacher Stunde sich vergaß! Doch einen Stachel gab Natur dem Burm, Den Willfur übermuthig spielend tritt — Det anio.

Ihr mußt verlaumbet fepn. Bermuthet ihr Den geinb, der euch den folimmen Dieuf geleb-

#### Buttlet.

Sep's, wer es will! Ein nieberträcht'ger Buse, Ein Softing muß es fepn, ein Spanier, Der Junter irgend eines alten hauses, Dem ich im ticht mag stehn, ein neid'scher Schurts, Den meine selbstverbiente Würde frankt.

Sagt. Billigte bek Bergog jenen Schritt?

Er trieb mich baju an, verwenbete Sich felbft für mich, mit edler greunbesmärme, Dctavia.

So? Wift ihr bas gewiß?

Buttler.

Ich las den Brief.

Octavio (bedentenb).

36 auch - boch anders lautete fein Inhalt. (Butiler wird betroffen.)

Durch Bufall bin ich im Befit bes Briefs, Raun euch burch eignen Anblid überführen, (Er gibt ihm ben Brief.)

Buttler-

Sa! Was ist das?

Detavio.

Ich fürchte, Oberst Buttler, Man hat mit euch ein schandlich Spiel getrieben. Der herzog, sagt ihr, trieb euch zu dem Schritt? — In diesem Briefe spricht er mit Berachtung Bon euch, rath dem Minister, euren Dunset, Wie er ihn nennt, zu zuchtigen.

(Buttler hat ben Brief gelefen, feine Anlee gittern, ergreifinach einem Stuhl, fest fich nieber.)

Rein Feind verfolgt ench. Riemand will ench übel, Dem Herzog schreibt allein die Arankung zu, Die ihr emvsangen; beutlich ist die Absicht. Losreißen wollt er euch von eurem Kaiser — Bon eurer Nache hofft' er zu erlangen, Was eure wohlbewährte Ereu' ihn nimmer Erwarten ließ, bep ruhiger Besinnung: Zum blinden Wertzeug wollt' er euch, zum Mittel Nerworster Zwede euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. In gut nur gindt' es ihm,

Ench wegzuloden von dem guten Pfabe, Auf dem ihr vierzig Jabre fepb gewandelt.

Buttler (mit der Stimme bebend). Kann mir des Raifere Majeftat vergeben?

Detavie.

Sie thut noch mehr. Sie macht die Krankung gut, Die unverdient dem Burdigen geschehn. Aus frepem Erieb bestätigt sie die Schenkung, Die euch der Fürst zu bosem Zweck zemacht. Das Regiment ist euer, das ihr führt.

### Buttler

(will auffieben, finkt jurud. Sein Gemuth arbeitet heftig, er vetfucht ju reben und bermag es nicht, Endlich nimmt er den Degen vom Gehange, und reicht ihn bem Piccolomini).

Detavio.

Bas wollt ihr? Fast euch!

Buttler.

Rebmt!

Octavio.

Bogu? Beffinnt enchl

Ruttler.

Rebmt bin! Richt werth mehr bin ich biefes De-

Dctavio.

Buttler.

Die Erene brach ich foldem guab'gen Raifer!

### Detauis.

Macht's wieder gut. Schnell trennt and von bem Geraog !

Buttler.

Mich von ihm trennen!

Detavio.

Bie? Bebentt ibr end?

Buttler (furchtbar ausbrechenb).

Rur bon ibm trennen? D! er foll nicht leben !

Octavio.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Ereuen Bev Sallas sich und Altringer versammeln. Biel Andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Burud; heut' Nacht entstiehen sie ans Pilsen. -Buttler

(ift beftig bewegt aufe und abgegangen, und tritt ju Octavis mit entichloffenem Buch.

Graf Piccolomini! Darf euch ber Mann Bon Chre fprechen, ber ble Trene brach ? Octavio.

Der barf es, ber fo ernftlich es bereut. Buttler.

So last mich hier, auf Chrenwort.

Bad ffunt for ?

Buttler.

Mit meinem Regimente last mich bleiben. Deta vio.

34 barf euch trau'n. Doch fagt mir, was ihr brutet?

#### Buttler.

Die Chat wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter!

Eraut mir! Ihr tonut's! Bep Gott! Ihr überlaffet Ihn seinem guten Engel! — Leb't wohl! (Gebt abla

Bedfenter (bringt ein Billet).

Ein Unbefannter bracht's und ging gleich wieber. Des gurften Pferbe fteben auch icon unten.

(416)

## Detavio (liest).

"Macht, daß ihr fortkommt. Euer treuer Ifolan."
— O lage diese Stadt erst hinter mir!
So nah dem Hafen follten wir noch scheitern?
Fort! Fort! hier ist nicht langer Sicherheit
Kur mich. 280 aber bleibt mein Sohn?

## Siebenter Auftritt.

## Bepbe Piccolomini.

### Mar.

einemt in ber beftigften Semuthobewegung, seine Bilde rollen wild, sein Gang ift unftit, er scheint ben Bater nicht ju bemetten, ber bon ferne fiebt und ibn mittelbig ansieht. Mit großen Schritten geht er burch bas Rimmer, bleibt wieber fleben, und wirft fich julegt in einen Stubl, gerade vor fich hin flarrenb).

Detabio (nabert fic ism).

3d reife ab, mein Sohn.

(Da et teine Unewort erhalt, fast er ihn bei ber Sanb).

Mein Cobn, leb' mobil

Dar.

Lep, mobil

Detavis.

Du folgft mir boch balb nach? Dar (obne ibn anufeben).

34 bir?

Dein Beg-ift trumm, er ift ber meine nicht. (Detavto lagt feine Band los, fabrt jurud.) D! warft du wabr gewesen und gerade. Die fam es babin, Alles ftunde anders! Er batte nicht bas Schredliche gethan. Die Guten batten Rraft ben ihm behalten, Nicht in ber Schlechten Garn war' er gefallen, Barum fo beimlich, binterliftig laurend, Sleich einem Dieb und Diebeshelfer foleichen ? Unfel'ge Kalfcheit! Mutter alles Bofen! Du jammerbringende, verberbeft un's! Babrbaftigleit, die reine, batt' uns Alle, Die welterhaltende, gerettet. Bater! 3ch tann bich nicht entschuldigen, ich tann's nicht. De Bergog bat mich hintergangen, ichredlich, Du aber baft viel beffer nicht gehandelt.

Datavio.

Mein Sohn, ach! ich verzeihe beinem Somerg.

Max

(fiebt auf, betrachtet ibn mit zweifelbaften Bilden). Bar's moglich, Bater? Bater? Sattest bu's Mit Borbebacht bis babin treiben wollen? Du steight burch feinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

Detavio:

Gott im himmel! Mar.

Weh mir! Ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die frepe Seele? Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin. Denn Alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nein! Nicht Alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter wie der Himmel. Betrug ist überall und Henchelschein, Und Mord und Sift und Meineid und Verrath; Der einzig reine Ort ist nusre Liebe, Der unentweihte in der Nenschlichkeit.

Octavio.

Mar! Folg' mir lieber gleich, bas ift boch beffer.

Bas? Ch' ich Abichied noch von Ihr genommen? Den letten? — Mimmermehr!

Octavio.

Erfpare bir Die Qual der Trennung, der nothwendigen. Komm' mit mir! Komm, mein Sohn!
(Will ihn fortiehn) Mar.

Rein. So mabr Gott lebti

Detabio (bringenber).

Romin mit mir. 3ch gebiete bir's, detn Bater. Mar.

Sebiete mir, was menschlich ift. 3ch bleibe. >

Max! In des Kaisers Namen, folge mir! Max.

Kein Kaifer hat bem Herzen vorzuschreiben; Und willst du mir das Einzige noch rauben, Was mir mein Unglick übrig ließ, ihr Mitleid? Mus grausam auch das Grausame geschehn? Das Unabänderliche soll ich noch Uneballthun, mit heimlich seiger Klucht, Wie ein Unwürdiger mich von ihr stehlen? Sie soll mein Leiden sehen, meinen Schnerz, Die Klagen hören der zerrissnen Seele, Und Chränen um mich weinen — D! die Menschen Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel. Sie wird von gräßlich wüthender Verzweistung Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes Wit sansten Trostesworten klagend lösen.

Du reifest bich nicht los, vermagst es nicht. D! fomm, mein Sohn, und rette beine Lugend.

Berfcmende beine Borte nicht vergebens! Dem herzen folg' ich, benn ich barf ibm trauen. Detablo (außer Taffung eitternb). War! Mar! Wenn das Entsehliche mich trifft, Benn du — mein Sohn — mein eignes Blut ich darf's

Richt benten! dich dem Schändlichen verlaufft, Dies Prandmal aufdruckt unfere hauses Abel, Dann soll die Welt das Schauberhafte sehn, Und von des Vaters Blute triefen soll Des Schues Stabl, im gräßlichen Gesechte.

D! hatteft dit vom Menschen beffer ftets Gedacht, du hatteft beffer auch gehandelt. Fluchwurd'ger Argwohn! Ungludsel'ger Zweifell Es ist ihm Festes nichts und Unverrudtes, Und Alles wantet, wo der Glaube fehlt.

Ottavio.

Und trau' ich beinem herzen auch, wird's immer In beiner Macht auch fteben, ihm zu folgen? Mar.

Du hast des Herzens Stimme nicht bezwungen; So wenig wird der Herzog es vermogen.

Octavio.

D! Mar, ich feb' bich niemals wiederkehren ! Mar.

Unmurbig beiner wirft bu nie mich febu. Octavio.

Ich geh nach Frauenberg, die Pappenheimer Laß ich dir dier, auch Lothringen, Toskanal Und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben bich; und find bem Gibe-tren, Und werden lieber tapfer ftreitend fallen, Als von bem guprer weichen und der Ehre.

Mar.

Berlas bich brauf, ich laffe fechtend hier Das Leben, oder führe fie aus Pilfen. Octavio anterecend).

Mein Sobn, leb' mobi!

Rar. Leb' mobil Octavio.

Bie? teinen Blid

Der Liebe? Reinen Sandebrud jum Abschied? Es ift ean blut'ger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg. So pflegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ift es deun mahr? Ich habe keinen Sohn mehr?

(Max fallt in feine Arme; fie halten einander lange fdweisgend umfaßt, dann entfernen fie fic nach verfchiebenen Geiten.)

# Dritter Aufzug.

Saal bey ber Bergoginn von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Graffinn Lerzty. / Thetla. Fraulein pon Reubrunn.

(Bepbe Leptere mit weiblichen Arbeiten beschäftigt).

## Grafinn.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thella? Gernichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von euch. Konnt Ihr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Wie? Ober war' ich jeht schon überstüssig, Und gab' es andre Wege, als durch mich? — Gesteht mir, Nichte. Habt ihr ihn gesehn? Thella.

36 hab' ihn heut' und gestern nicht gefebn. Grafinn.

Auch nicht von ihm gehört? Berbergt mir nichts! Ebella.

Rein Wort.

Gräfinn. Und könnt fo ruhig fepul Ebekla.

Ich bin's.

Grafinn.

Berlaft und, Reubrunn. (Fraulein von Reubrunn entfernt fic.)

3mepter Anftritt.

Grafinn. Thetla.

Grafinn.

Es gefällt mir nicht, Das er fic grade jest fo ftill verhalt.

Ebella.

Gerabe jest!

Grafinn.

Rachdem er Alles weiß! Denn jebo war's die Beit, fich ju ertlaren.

Ebetla.

Sprecht dentlicher, wenn ich's verfteben foll. Grafinn.

In dieser Absicht schickt' ich sie hinweg. Ihr sevb kein Kind mehr, Thekla. Ener Herz Ist mundig, denn ihr liebt, und kühner Muth-Ist ben der Liebe. Den habt ihr bewiesen.

3hr artet mehr nach eures Baters Geift,

Als nach ber Mutter ihrem. Ohrum tonnt Ibr boreu.

Was fie nicht fabig ift, zu tragen.

Thefla.

3d bitt' Euch, enbet biefe Borbereitung. Sep's, mas es fep. heraus bamit! Es fant Mich mehr nicht angftigen, ale diefer Gingang. Bas habt 3hr mir ju fagen? Faft es turg.

Grafinn.

Ibr mußt nur nicht erschrecken -

Ebeffa.

Mennt's! 3ch bitt' Euch.

Grafinn.

Es febt bev End, bem Bater einen großen Dienft Bu leiften -

Ebeffa:

Bey mir ftunde bas! Bas fann Grafinn.

Mar Piccolomini liebt Ench. Ihr tonnt Ihn unauflöslich an ben Bater binben.

Thefla.

Braucht's bagu meiner? Ift er es nicht icon? Grafinn.

Er war's.

Thetta.

Und warum follt' er's nicht mehr fenn; Nicht immer bleiben ?

Grafinn.

Auch am Raifer bangt er.

Ehetla.

Richt mehr, als Pflicht unb Chre von ihm forbern. Grafinn.

Bon feiner Liebe fordert man Beweise, Und nicht von feiner Ehre — Pflict und Ehre! Das find vieldentig doppelsinn'ge Namen, Ihr follt sie ihm auslegen; seine Liebe Soll seine Ehre ihm erklaren.

Ebetta.

Bie T

Grafinn.

Er foll dem Raiser oder Euch entsagen.

Ehella.

Er wird den Bater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst, Wie sehr er municht, die Baffen wogzniegen.

Grafinn.

Er foll fie nicht weglegen, ift die Meinung; Er foll fie für den Bater giebn.

Thefla.

Sein Blut, Bater freudia

Sein Leben wird er für ben Bater freudig. Bermenden, wenn ihm Unglimpf miberfuhre.

Grafinn.

Ihr wollt mich nicht errathen — Nun fo bort. Der Bater ist vom Kaiser abgefallen, Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen, Mit samt dem gangen Deer —

## Thetla.

O meine Mutterl

Graffinn.

Es braucht ein großes Bepfpiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn ben dem heer in Ansehn; fie beherrschen Die Mennung und entscheidend ist ihr Borgang. Des Baters sind wir sicher durch den Sohn — Ihr habt jeht viel in eurer hand.

Ebefla.

D jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Tobes Erwartet bich! — Sie wird's nicht überleben.
— Gräfinn.

Sie wird in das Nothwendige sich fügen. Ich tenne sie — Das Ferne, Kunftige beängstigt Ihr fünchtend Herz; was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung. Ebella.

D meine ahnungsvolle Seele — Jest — Jest ist sie ba, die kalte Schreckenshaud, Die in mein frohlich Hoffen schaubernd greift.' Ich wußt' es wohl — O gleich, als ich hier eintrat, Weisfagte mir's das bange Borgefühl, Daß über mir die Unglücksterne stünden — Doch warum bent' ich jest zuerst an mich — O meine Mutter! meine Mutter!

Grafinn.

gaßt euch.

Brecht nicht in eitle Alagen aus. Erhaltet

Dem Bater einen Freund, Euch den Geliebten, Go lann noch Miles gut und gladlich werden.

Thefla.

Gut werden! Bas? Bir find getrennt auf immer! -

Ach, davon ift nun gar nicht thehr die Rede.

Grafinn.

Er läßt End nicht! Er fann nicht von Euch laffen. Ehefla.

D ber Unglücklichel

Graffun.

Menn er Ench wirklich liebt, wird fein Entichlus Geschwind gefast fepn.

Thetla.

Sefaßt fenn, baran zweifelt nicht. Entfolus!

Ift hier noch ein Enticolus?
Graffun.

Fast End. 3d bore

Die Mutter nabn.

. باد نادد

Thefla.

Bie werb' ich ihren Anblid

Erträgen ?

Grafinn.

Section 1

Kast Euch.

## Dritter Auftrith

## Die Hieroginn Witte

Sersoging (gur Gräfinn'.
Schwester! Wer war bier?

36 borte lebhaft reben.

Grafinn.

Es mar Niemand.

Bergoginn.

Ich bin so schrechaft. Jedes Rauschen kundigt mir Den Fußtritt eines Ungludsboten an. Konnt Ihr mir fagen, Schwester, wie es fteht? Wird et bem Kaifer seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, Hat er den Questeuberg mit einer guten Aufwort entlaten?

Graffun.

- Prein, das bat er nicht.

Herzoginn.

D'dann ift's dust Ich feb' das Acrasic tommen. Sie werden ihn absehen, es wird Alles wieder So werden, wie zu Regensburg.

Stafinn.

So wird's

Micht werden. Diesmal nicht. Dafürgept rubig. (Thetia, beftig bewegt, ftunt auf die Mutter ju und fchliest fte weinend in die Arme.)

Bergoginn.

٠٠ بيسقوه الدُّولاء (ق. مي) .

D ber unbengfam ungezähmte Maun!

Mas hab' ich nicht getragen und gelitten In diefer Che unglidsvollem Bund; Denn gleich wie an ein feurig Rad gefesselt, Das rastlos eilend, ewig, heftig, treibt, Bracht' ich ein angswoll Leben mit ihm an, Und stets an eines Abgrunds jahem Rande Seurzdrohend, schwindelnd rif er mich bahin.

— Rein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden

In keiner bosen Worbedeutung werden, Den Stand, der dich erwartet, nicht vegleiden. Es lebt kein zwepter Friedland, du, mein Kind, Haft beiner Mutter Schickal nicht zu fürchten. The Ha.

D laffen Sie uns flieben, liebe Mutter!
Schnell! Schnell! hier ift tein Aufenthalt für uns.
Jedwede nachste Stunde brutet irgend
Ein neues, ungeheures Schredbild aus!
Derzogium.

Dir wied ein enhigeres Loos !. — Inch wir, Ich und bein Bater, faben sobne Tage. Der ersten Jahre bent ich noch mit Lust, Da war er nach der freblich Strebende, Sein Ehrgeiz mar ein milb erwarmend Fener, Noch nicht die Flamme, die neugedwend raft. Der Kaiser Liebte ihn, pertrante ihm, Und was er anfing, das mußt! ihm gerathen. Doch seit dem Unglichetag zu Regeneburg, Der ihn von seiner Hoh) hermaterfürzte,

IR ein unfteter, ungefell'ger Getft Argwohnifd, finfter, aber ibn gefommen. Ihn foh bie Rube, und bem alten Gluc. Der eignen Rraft nicht frohlich mehr vertrauent, Bandt' er fein Berg ben bunteln Runften gu, Die teinen, ber fie pflegte, noch begluct. Grafinn.

3br febt's mit Euren Augen - Aber ift Das ein Gefprach, womit wir ibn erwarten? Er mird bald hier fenn, mist 3hr. Goll er fte In biefem Buftand finben?

Bergoginn.

Romm, mein Rind. Wifch beine Ehranen ab. Beig beinem Bater Ein beitres Antlig - Sieb, bie Schleife bier M lob' - Dief haar muß aufgebunden werben. Romm, trodne beine Ehranen. Gie entftellen Dein boldes Ange — Was ich fagen wollte ? Ja, diefer Piccolomini ift bod Ein mart ger Coelmann und voll Berbienft

Grafinn.

Das ift ee, Schwefter.

Ebella dur Gtaffinn beanuftigt).

Bante, wollt 3be mid

Enticulbigen ? (Witt geben ) k

Grafiun.

Bobin? Der Bater fommi Ebefla.

Ich faun this jest micht febu.

Grafinn:

Er wird Euch aber

Bermiffen, und End fragen. Pergogin n.

Berum geht fie?

Ebella.

'Es ift mir unerträglich, ihn ju febn. Grafium (um bergoginn).

Ihr ich nicht wohl.

- Egrangiun (beforgi).

Bas fehlt dem lieben Rinde? (Woode folgen bem Subulen und find beichaftigt, fie guricht bugalten, Mattenfieln ericheint, im Gefprach mit 316.)

Bierter Auftritt.

Ballenftein Illo. Borige

Ballen ftein. Es ift moch fill im Lager?

3110.

Alles fin.

Watlenstein.

In weuig Stunden kann bie Nachticht da fepie Mus Prag, daß diese Sauptstadt unser ift. Dann tounen wir die Maste von uns werfen, Den hiefigen Truppen den gethauen Schritt: Bugleich mit dem Erfolg zu wiffen thun. In solchen Fallen thut das Bepfpiel Mies.

Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, Und wer der Borberste ist, suhrt die heerde. Die Prager Eruppen wissen es nicht anders, Als das die Pilsner Wissen uns gehuldigt, Und hier in Piesen sollen sie uns schworen, Weil man zu Prag das Besspiel hat gegeben.
— Der Buttlet, faust du, hat sich nun erklärt?

Aus frepem Erieb, unaufgeforbert fam ergi :: (Sich felbst, fein Regiment dir anzybieten.

Richt jeder Stimme, find' ich, ift zu glauben, Die warnend sich im Herzen läßt vernehmen. Uns zu beruden, borgt der Lügengeist Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit und streut betrügliche Drafel aus. So hab' ich diesem wurdig braven Mann, Bein Buttler, stilles Unrecht abzubitten, Denn ein Gefühl, des ich nicht Meister bin, Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In seiner Nabe schaudend mir die Sinne, Und bemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Ardliche, vor dem der Geist Mich warnt, reicht mir das erne Mfaud des Glacs.

Und fein geachtet Bepfpiel, zweiffe nicht,

Wird bir bie Besten in dem Heer gewinnen. Walten fir in.

Jest geh und foid mir girid ben Molan

Sieher, ich hab ihn mir und jungft verpflichtet. Deit ihm mill ich ben Anfang mathen. Geb! (3llo gebt binaud; unterbeffen find bie Uebrigen wieder vow wartd-gedommen,)

Wallen fein.

Sieh da die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften rubn — Rommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

Grafinn.

Bir waren lang nicht fo bebfammen, Bruber

Ballenftein (ber Ceite jur Grafinn). Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet?

Noch nicht.

Wallenstein.

Komm her, mein Madchen! Sest dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf deinen Appen; Die Mutter hat mix deine-Fertigkeit Gepriesen, es on eine zarte Stimme Des Bobllants in dir wohnen, die die Seela Bezanbert. Eine solche Stimme brauch' Icht, ben bosen Damon zu vertreiben, Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.

Ho hast du beine Zither, Thella & Komm. Laß beinen Nater eine Probe horen Ben. beiner Kunst. Ebella:

D meine Mutter! Gott!

Bergoginn.

Romm, Thella, und erfreue beinen Bater.

Theffa.

3d tann nicht, Mutter -

Grafinn.

Bie? Bas ift bas, Dichte!

Ebefla (jur Grafinn).

Berschout mich — Singen — jeht — in dieser Angst Der schwer belahnen Seele — vor ihm singen — Der meine Mutter sturzt ins Grav!

Derjoginn.

Wie, Eheffa, Launen 7 Soll dein gut'ger Bater-Bergeblich einen Bunfch geaußert haben ?

Grafinn.

Sier ift die gither.

Thetla.

D mein Gott — Wie fann ich — Git das Inftrument mit zitternder Band, ihre Seele ars beiter im hestigsten Kampf, und im Ningandfick, da fie anfangen soll zu fingen, schaudert fie zusammen, wirst das Instrument weg und geht schnell ab.)

Sergoginn.

Mein Rind - o fie ift frant!

Ballenftein.

Bas ift bem Daboben? Pflegt fie fo ger fepn ?.

#### Grafina.

Nun weil fie es benn felbft verrath, fo mil.

Ballenftein.

Bic?

Graffinn.

Sie liebt ibp.

Ballenstein.

Riebt! Ben?

· Stafinn.

Den Piccolomini liebt ffe. Saft du es micht bemertt? Die Schwester auch nicht?

Bergoginni. D'mar es bieß, mas ihr bas Berg berlemmte !

Graffin m.

Diese Reise —

Weiter's befie' Abficht nicht gewesen, fcheelb's. Dir felber gu. Dn hatteft einen anbern. Begleiter mahlen-follen!

Wallenftein.

Weift er's?

Grafinn.

Er hofft fie gu besigen.

Ballenstein.

Soft:

Sie ju befiben - 3ft ber Junge toll?

## Graffina.

Run mag fie's felber boren!

Ballenftein.

Die Friedlanderinn Dentt er bavon gu tragen? Run! Der Ginfall Befällt mir! Die Gedanten feben ihm nicht niebrig. Grafinn.

Weil du fo viele Gunft ibm ftete bezeugt, **€**0 --

### Ballenftein.

- Will er mich auch endlich goch beerben. - Mun ja! ich lieb! ibn , balt' ibn werth; was aber Sat bas mit meiner Tochter Sand ju ichaffen ? Sind es die Tochter! find's die einz'gen Kinder, Bomit man feine Gunft bezengt ?

Bergoginn.

Sein abeliger Ginn und feine Sitten

Ballenftein.

Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter.

Bergoginu.

Sein Stand und feine Abnen :-

Ballenftein.

Mbnen! Bast.

Er ift ein Unterthan, und meinen Gibam Will ich mir auf Europens Thronen fuchen.

Bergoginn.

D lieber Bergog! Streben wir nicht allgu boch Hinauf, das wir zu tief nicht fallen mogen.

#### Bellenftein.

Ließ ich mir's fo vielgkoften, in die Soh' a man Bu tommen, über die gemeinen Saunton Der Menschen wegige ragen, um guleht Die große Arbenden lie mir gemeiner Berwandtschaft zu hefchließen? — Hab' ich bar-

(Pibglich batt er inne, fich fassenb.)

Sie ift das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich febn Auf ihrem Haupte, oder will nicht leben, Was? Alles — Ales fet ich bran, um fie Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Worin wir sprechen

'ich befint fch).

Und ich follte nun, Wie ein weichherz'ger Later was sich gern hat Und liebt, fein durgerlich zusammengeben? Und jeht foll ich bas thun, jeht eben, ba ich Auf mein vollender Wert den Kranz will feten—Nein, sie ist inte ein langgespartes Kleinvb. Die höchste lehte Munge meines Schahes. Nicht niedliger furwahr gedent' ich sie Alls um ein Königsscepter löbzuschlagen — Berzoginn.

D mein Gemahl f Ste bauen immer, banen Bis in die Wolken, banen fort und fort Und beilfen nicht benn, daß der fiftende Grund Das schwindelnd schwante West nicht eragen kant.

### Grafina. -

Nun mag fie's feiber boren!

Ballenftein.

·Die Friedlanderinn Dentt er bavon an tragen? Run! Der Ginfall Befallt mir! Die Gedanten feben ihm nicht niebrig. Grafinn.

Weil du fo viele Sunft ibm ftete bezeugt, **60** --

#### Ballenftein.

- Will er mich auch endlich noch beerben. Run ja! ich lieb! ibn, balt' ibn werth; was aber hat bas mit meiner Tochter Sand ju icaffen ? Sind es die Sochter! find's die, einz'gen Rinder, Bomit man feine Gunft bezeugt ?

Bergoginn.

Sein adeliger Sinn und feine Sitten

Ballenftein.

Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter.

Chaile : Bergoginu. Sein Stand und feine Ahnen -

Ballenftein.

Mbnen I Bast.

Er ift ein Unterthan, und meinen Gibam Will ich mir auf Europens Thronen fuchen.

Bergoginn.

D lieber Bergog! Streben wir nicht allau bod Sinauf, das wir au tief nicht fallen mogen.

### Bellenftein.

Ließ ich mir's fo vielgkaftens, in die Sob' an de Bu tommen, über die gemeinen Saunten Der Menschen wegige ragen, um guleht Wie groffe Lichtenkenle, mir gemeiner Berwandtschaft zu helfpließen? — Hab' ich bar-

(Dieblich batt er inne, fich faffenb.)

Sie ift das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich febn Auf ihrem Saupte, oder will nicht leben, Was? Alles — Ales fep ich bran, um fie Recht groß zu machen — ia, in der Minute, Worin wir sprechen

· (Er befint fa).

Und ich follte nun, Wie ein weichher; ger Dater, was sich gern hat Und liebt, sein burgerlich zusammengeben? Und jest foll ich bas thun, sest eben, ba ich Auf mein pollender Wert ben Kranz will segen.— Nein, sie ist inter ein langgespartes Kleinob, Die höchste seste Münze meines Schafes, Nicht niedriger fürwahr gebent' ich sie Adniessertei löszuschlagen.

Herzoginn.

D mein Seinahl f Ste bauen ihmer, banen Bis in die Wolken, banen fort und formen. Und beilem nicht benn, daß der fichische Grund. Das schwindelnd schwante Wert nicht erngen kann.

Waltenstein (nir Griffinn). Hast du ihr angefündigt, welchen Wohnsis Ich ihr bestimmt d

TOTATION TOTAL

Rod nicht. Entbett's ihr felbit.

Serzoginn.

Wie? Sehen wir nach Karnthen nicht zurud? Wallenftein

Mein.

Bergoginn.

Ober fonft auf feines Ihrer Guter? Ballenfteln.

Sie murben bort nicht ficher fepn.

Bergoginu.

Micht sicher

In Raifers Landen, unter Raifers Sout?

Deng bat bes Friedlands Gattinn nicht ju hoffen. Sergoginn.

D'Satt bis babin haben Sie's gebracht]
28 allenftein.

In Solland werden Sie Sout finden.

Bergoginn.

Mad 7

Sie fenden uns in lutherifche gander ?-

· Ballenstein.

Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr. Geleitsmann dabin fepin

#### Bergoginn.

Der Lauenburger?

1 75 BE NO. 12

Der's mit dem Schweben balta bes Raifers Feind? Ballemftebn.

Des Raifers Feinde find bie meinen andt mebra-Dergoginn:

(ficht ben Bergog und bie Grafinn fdredeitbodl an). } Sit's alfo mabr? Es tft? Sie find gefturat? Sind vom Rommande abgefest? D. Gott 3m Simmel!

Brafinn (feitmarts jum Bergog). Laffen wie fie ben bem Glauben. Du fiede, bas fie bie Babrbeit nicht ertrige."

Fünfter Auftritt.

Graf Terzty. Porige.

Grafinn.

Tergen! Bas ift ibm? Beldes Bild bes Schredens, Als hatt' er ein Gespenst gefehn ?

Letato

(Bapenfiellt beb Seite führend, beimild).

3ft's bein Befehl, bag bie Rronten reiten? Ich weiß von nichts!

Beette.

Bir find verrathen!

### Ballen ftein.

2Bas ?

Certificate Cont.

Und Ifolan?

Bergty.
Den haft bu ja verschick.
Wallen ftein.

30?

Cersty.

Richt? Du haft ibn nicht verfchidt? And nicht Den Deodat? Gie find verfcwunden Bepbe,

## Secheter Auftritt.

Jilo. Borige.

tund order 3116.

Sat bir ber Teraty -

Cr weiß Alles

ILLO.

And daß Maradas, Cherhaip, Bos.

the many and the state

Estell

Teufel!

## Ballenftein (winth).

Still 1 -

化飞机箱

Grafinn

chat fie von Beitem angfillch beobachtet, tritt bingu). Bergip! Gott! Bas gibt's? Bas ift geschebn?

"Ballenftein (im Begriff aufubreden). Nichts! Laft uns geben.

Teraty (foill ihm folgen).

es ift nichts, Therefe.

Grafinn (batt ibn). Richte? Geb' ich nicht, baß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Wangen wich, Daß felbft ber Bruber Faffung nur ertunftelt?

Ein Abjutant fragt nach bem Grafen Bergly.
(Certy folgt bem Pagen.)

Ballenftein.

Hor', mas ex bringt — (14 3110.) Das tonnte nicht

Geschehen ohne Meuteren - Ber hat Die Bache an ben Eboren ?

Just.

Tiefending.

Wallenstein.

Las Ciefenbach ablösen univerzüglich, Und Terziv's Grenadiere gusziehn — Hörn! Hast du pog Buttiern Aundsvaft? 3110.

Buttlern traf ich.

Gleich ift er felber hier. Der halt dir feft. (300 gest. Bullenftein will fom/folgen).

Grafinn.

Laf ihn nicht von dir, Schwester! Salt' ihn auf -Ce ift ein Unglud -

Herzoginn.

Großer Gott! Was ist's? (Sangt fich an ibn).

Ballenstein Leinebri fich ihrere.
Sept ruhig ! Laft mich! Schwester! Liebes Beib, Bir find im Lager! Da ist's nun nicht anders. Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer leglen sich die heftigen Semuther, und Rube nie beglückt des Führers haupt — Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Klage zu dem Thun der Manner.
(Er weil geben, Terete tommt zurück.)

Cerato.

Bleib bier. Bon biefem Fenfter muß man's febn.

Ballenftein gur Grafinn).

Geht, Sowester!

Gräfinn. Mimmermehri

Ballenftein.

So wire.

7 - TH42 1

Tergty.

Lergty

(fabrt fie ben Seite, mit einem bebeutenben Wint auf bie Betroginn).

Therefe ! ..

Bergoginn.

Somm, Someffer, weil er es beffehlt.

(Gefen ab.)

# Siebenter Auftritt.

Ballen frin. Graf Tergey.

Terato.

Ballenftein (ans Benfter eretenb).

Bas gibt's benn?

Es ift ein Rennen und Jusammenlaufen Bep allen Truppen. Niemand weiß die Urfac. Gebeimnigvoll, mit einer finftern Stille,

Nur die Balloneff fteben abgefondert In inten Lager, laffen Niemand gu, Und halten fich gefest; fo wie fie pflegen.

Baltenftein.

Beigt Piccolomini fic unter ihnen?

Man fuge thu; et fit nitgelibe aufatteffen 310!

Bide liberbruchte beim ber Abfutfatt 400 1. 42

Chillets fammtt. Berte. VI.

20

## Cerato.

In schickten meine Regimenter ab, Sie fdworen nochmale Treus bir, erwarten Boll Rrjegesing ben Aufruf gum Gefecte. Ballenstein.

Bie aber tam ber Larmen in bas Lager & Es follte-ja bam Seer verfdwiegen bleiben, Bis fich an Prag bas Glud für und jentichieben:

-Rossin -

D das du'mir geglaubt! Roch gestern Abends Befcmuren wir bich, ben Detavlos Den Schleicher., aus ben Thoren nicht gu' laffen, Du gabft bie Pferde felber ihm gur. Flucht. -Ballenftein. 91 . . . Das altellied! Ginmal für allemal, Richteimebe von biefem thorichten Berbacht Terafin.

Dem Ifolgut haft bu auch getraut, Und mar ber Erfte boch , ber bich verließ.

Ballenstein.

3ch jog ibn geftern erft aus feinem Elend. Sahr bin! 3ch bab' auf Dant ja nie gerechnet. Corstv.

und fo find Alle, Giner wie ber Andre

Ballenfein.

Und thut er unrecht , bag er von imtr geht ?" Er folgt hem Gatte bem er fein Leben lang ..... Am Spieltifc hat gebient. Mit meinem Glucke Schlof er ben Bund und bricht ibn, nicht mit mir.

A Mars . my 24

Waf ich ihm was, er mirt? Das Schiff nur bin im Auf bas er seine Hoffitung bat gekiden; Wit dem er wohlgemuth bas frepe Moere Durchsegelte; er sieht es über Klippen Geschrlich gehn und rettet schnell die Waare. Leicht, wie der Posel von demiwirthbar'n Iweige; Wo er genistet, stiegt er von meinunt; Kein menschlich Band ist unter uns zerrissen. In den werbents betrogen sie zu sehn; Der herz gesucht den dem Gedankenlosen! Mit schnell verloschen Zügen schreiben sie Wichts fällt in gines Busen, stillen Suynd, Ein muntrer Sink beweht die leichten Safte, Doch keine Geele wärfit das Eingeweide in mirk

Doch mocht' ich mich ben glatten Stirnen lieber, Alls jenen tiefgefurchten, anverfragen,

120 par to 400 200

May be the Mand by by Course and

Wallen freige Eigeste The The ground

tife all vonig bie Glio. Berrath unfomentecep i 32 18 ff. a creifige

a remain.

Del was nun wieder die

Die Liefenhachen, als ich Orbre gab,

Sie abzulofen - Pflichtvergeffne Schelmen !

Eersto.

Mun ?

Ballenftein.

Bas benn ?

3140.

. Sie verweigern ben Schorfant.

Eerity.

So las fie niederschießen! O gib Ordre!

Ballenftein.

Gelaffen! Belde Urfach geben fie?

Rein Andert fonft bab ihnen gu befehlen.

Ballenffein.

Bas — Bie fft das?

\_3U0.

So hab' er's hinterlaffen, Und eigenhändig vorgezeigt vom Raifer.

Cetaty.

Will Raifer - Sorft bu's, garft ?

2770.

Anf feinen Antrich

Bind gestern and die Oberfien entificiti

Caryty.

Sorff beret ....

J. 1866

Riko.

And Montecngilla Cariffa, und noch feche andre Generale werden Bermift, die er bered't hat, ihm zu folgen. Das hab' er Alles fcon felt lange scheiftlich Bep fich gehabt vom Keifer, und noch jüngft Erst abgeredet mit dem Questenberger.

(Wallenfteln finit auf einen Stuff und verfaut fich ball Geficht.)

Lexalpa

D hatteft bu mir boch geglaubt!

Rennter Auftritt.

· Sráfiúnu. · · Poziski

- Grafinni

Ich tann die Angft - ich tann's nicht langer tragen; Um Gotteswillen, fagt mir, was es ift.

Tilo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ift ein Berrather.

Grafinn.

D meine Ahnung!

(Sturpt aus bem Bimmer.)

Eersty,"

Satt'- map-mir getraut!

Da licht bu'g, wie die Sterne die gelegen ! :

Ballenft eine gefchtet fich auf. Die Sterne lugen nicht, bas aber ift Gefdeben wiber Sternenlauf und Schidfal. Die Runft ift reblich, boch biel falfche Berg Bringt Luginub Lrug in ben wahrhaft gen Simmel. Rur auf der Wahrbeit richt die Babifagung, Do die Ratur und ihren Beangen mantet, Dat feret alle Wiffenfchaft. 15: Waenes Ein Aberglaube, menfcliche Geftalt Durch feinen folden Wigwohn zu entebren, D nimmer foam' ich biefer Sonnabeit mich! Religion ift in der Thiere Trieb; Es trintt ber Bilbe felbft nicht mit bem Opfer, Dem er bas Schwert will in ben Bufen ftofen. Das mar tein Belbenftud', Octavio! Nicht beine Mingheit flegte Aber meine, Dein ichlechtes Berg bat über mein gerabes Den ichendlichen Eriumphidenon getragen. Rein Schilb fing beinen Merbstreich auf, buführtest Ihn ruchlos auf bie unbeschuste Bruft; Gin Rind nur bin ich gegen folde Baffen.

> Behnter Auftritt. Borige. Buttlet.

> > -Rergty.

D fieb bal Buttler! Das ift noch ein Freund!

## Battenftein ...

(geht tom mit andgebreiteren Atinien entgegen, ilnd umfage

Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährte! So wohl thut nicht ver Sinne Blief im Bid? Als Freundes Angesicht in solgesistunde. 1241 -

Buttler.

Mein-General — Ich tomme — 18 11a 3 m %

Ballenftein ...

(fich auf feine Schuftern lebnenb)."

Weißt bu's fiboil?

Der Alte hat dem Kaifer wied verrathen. Was fagst dut Drevpig Jahre haben wir. Busammen ausgefebt und ausgehalten. In Einem Feldbett haben wie geschlichen. In Einem Glas getrunken, Einen Bissen Getheilt; ich stutte mich auf ihn, wie ich Auf be ine treue Schulter jeht mich stäne, Und in dem Augenblick, da liebevoll Bertrauend meine Brust an seiner schlägt, Ersieht er sich den Wortheil, sticht das Messer Mit listig laurend, laugsam, in das herz!

(Er verbirgt das Gesicht an Buttlerd Brust.)

Buttler.

Bergett den Falfchen! Sagt, was wollt Ihr thuni? Balbeniftein.

Wohl, wohlgesprochen. Fahre hin! Ich hin! Noch immer reich all Frennben, bin ich nicht? Das Schickal liebt wich noch, benn eben jest, Da es bes henchlers Tude mir entlatot, hat es ein treues berg mir zugesendet. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß sein Wer-

Mich schwerze, o! mich schwerzt nur der Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Bepbeu, Und jener Mar, er liebte mich wahrhaftig. Er hat mich nie getäuscht, er nicht — Bellug, Genug davon! Jest gift es schnellen Rath — Der Reitende, ben mir Graf Kindlu schickt Aus Vrag, kann jeden Augenblick erscheinen. Was er auch bringen mag, er darf den Mentern Nicht in die Hande fallen. Drum geschwind, Schickt einen sichern Boten ihm entgegen, Der auf geheimen Weg ihn zu mir führe.

(Sus will depen.)

Buttler (sait isn jurad). Mein Feldberr, wen erwartet Ihr?

Ballen stein.

Den Eilenden, der mir die Radricht bringt, Wie es mit Prag gelungen.

Buttler.

Hum !

Wallenstein.

Badiff Cud'?

Buttler.

So wift-Ihr's nicht?

Ballenstein.

Bas benn?

### Buttler,

Bie biefer garmen

Ind Lager tam? -

Ballenstein. ..

Buttler.

Jener Bote -

Ballenftein (erwartungebott).

Run 7

Buttler.

Er ift berein.

Teraty und Illa. Er ift herein?

Ballenftein.

Mein Bote?

Buttler.

Seit mehtern Stunden.

Ballen fein.

And ich weiß es nicht?

Buttler.

Die Wache fing ihn auf.

Jilo (flampft mit dem guß).

Berdammt!

Buttler.

Gein Brief

Ift aufgebrochen, lauft burche gange Lager - 28 allen fein (gepanne).

3hr wift, was er enthalt?

# Butfler (bebenfrich).

Befragt mich nicht

Teratu.

D - Web une, 300! Alles frurgt gufammen!

Wallen stein

Berhehlt mir nichts. Ich fann das Schlimmfte boren.

Prag ift perloren? 3ft's? Gefteht fitt's frep. Buttler.

Es ift verloren. Alle Megimenter Su Budweiß, Tabor, Braunau, Konfgimigrat, Bu Brunn und Inapm biben euch verlaffen, Dem Kaifer neu gehulbiget, Ihr fellft Mit Kinsty, Tergty, Ilo fent geachtet.

(Terity und Bup, geigen Schrecken und Buth. Ballenflein bietbi feft und gefaßt, fiaben.)

Ballen fte in (nach einer Baufe).

Bit entschieden, nun ift's gut.— und schiell Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen;
Die Bruft ift wieder fren, der Geift ift hell,
Nacht muß es senn, wo Friedlands Sterne strahlen.
Mit zogerndem Entschluß, mit wankendem Gemuth
Bog ich das Schwert; ich that's mit Biderstrebeu,
Da es in meine Wahl noch war gegeben!
Nothwendigkeit ist da, der Zweifel sliedt,
Jest fecht' ich für mein Haupt und für mein Leben.
(Er geht ab. Die Undern feigen.)

# Eilffer Anfiritt.

Beraffitt et Dierg'e bemint aut bein Gen

Rein! ich tain's langer nicht - 200 find fie? Much Bit leer. Sie laffen mich allein - alle n, In biefer furdferlichen Angft - 3h muß Mich zwingen vor den Schwester, rubig icheinen, Und alle Qualen ber bebrangten Bruft In mir verfchließen .- Das ertrag' ich int bt! - Benn es une fehl foligt, wenn er an bem Soweden

Mit leerer Sand, als Kluchtling, mußte tommen. Mat ale geebrter Bunbegenoffe, flattlich, Gefolgt von einer Seeres-Macht - Benn wir -Won Land gu Bande wie ber Pfalgraf milften manbern.

Cin fcmablic Dentmal ber gefallnen Große -Dein, biefen Cag will ich nicht ichau'n! und fonut" Er felbit es auch ertragen , fo gu finten, Ich trags nicht, fo gefunten ihn zu fehn.

# 3molfter Auftritt.

Grafinn. Herzoginn. Thetis.

Thela

(will bie Birpoginn juruchallen).

D liebe Mutter, bleiben Gie jurud!

Bergeginn.

Nein, hier ist noch ein schreckliches Geheimnis, Das mir werhehlt wird — Warum meibet mich Die Schwester? Warum seh' ich sie von Angst Umhergetrieben? Warum bich voll Schrecken? Und was bedeuten diese stummen Winte, Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselft?

Thefla.

Nichts, liebe Mutter!

Herzoginu. Schwester, ich will's wiffen.

Grafinn.

Das hilft's auch, ein Geheimuss braus zu machen! Last fic's vorbergen? Früher, später muß Cie's doch vernehmen kernen und ertragen! Nicht Zeit ist's jest, der Schwäcke nachzugeben; Muth ist uns Nath und ein gesaster Geist, Upd in der Starte mussen wir uns üben. Drum bester, es entscheide sich ihr Schickal Mit einem Mort — Man hintergeht Euch, Schutze fter.

Ihr glaubt, ber Bergog fep entfest - ber Bergog Ift nicht entfest - er ift -

She fla .(jur Grafinn gebend), Wollt ihr fie tobten ?

Grafinne

Der Herzog ift -

### Ebeffa " ....

(bie Wrme um bie Mutter fclagenb).

D ftanbhaft, meine Mutter! Grafinn.

Emport hat fic der Herzog, zu dem Feind Hat er fich ichlagen wollen, die Armes Hat ihn verlaffen, und es ist miglungen.

(Babrend biefer Worte wantt bie Bergoginn und fallt obne machtig: in die Amie ihrer Cochier.)

(Cin grofer Caat beom bertog von Erfebight,)

# Drepgebnter, Auftritt.

Wall'enstein (im Sainted): Du haft's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Jest so verlassen wieder, als ich einst Vom Regensburger Fürstentage ging.

Da hatt'6ch nichte filehr als mith felbft bod mas Ein Mann werth fenn, babt ib? fibon er-

Den Schmid ber Zweige habt ihr abgehguen, Da stehnich, ein entlaubter Stumm! Doch Innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt, Die spiosend eine Welt dus sich geboren! Schon einmal galt ich euch statt eines Heers, Ich Einzelner: Dublikelichten born Der ichber Starte weren entre fett, der band Einweich fant Einspielichten ehrte fett, der ber Ins Baperland, wie ein geschwollner Stroms. Ergoß sich dieser Gustav, und zu Wien. In seiner Hosburg zitterte der Kaiser. Soldafen waren theuer, denn die Menge Geht nach dem Slud — Da wandte man die Augen Auf mich, den helfer in der Noth; es beugte sich Der Stolz bed Kaisers vor dem Schwergekränkten, Ich sollte aufstehn mit dem Schopfungswort und in die hohlen Läger Menschen sammeln und geruhrt. Mein: Ich that's. Die Trommel ward geruhrt. Mein:

Ging, wie ein "Arlegagott durch die Det. Der

Die Wertstatt wird berlästen, Ales wimmelt Der attbefannten hoffnungsfahne ju — Noch fühl' ich mich benfeiben, ber ich ward Es ist der Beift, der sich den Körpen haut. Und Friedland wird, fein Lagen um sich füllen, Kührt eure Kaufende mir tuhn entgegen; Gewohnt mohl sind sie , unter mir zu siegen, Nicht gegen mich — Wenn haupt und Glieber sich

Da wird fich zeigen, wo die Seele wohnte.

Muth, Fraunde, Muth! Wir find aprin, uftic en Boden.

Funf Regimenter Tertin find noch unfer, &.
Un Seet ju und von fechzehntaufent Schwebengis

Nicht macht ger mar ich, als ich por neun Jahrem Auszog, dem Kaifer Deutschland zu erobern.

Biergehnter Anftritt.'

Borige. Rept und mit ihm fpricht,).

Bergen (au Reumann).

Was süchen fle?

Wallensteine. Was giebtled,

动物 经分额 编件制度

Bon Pappenheim verlangensdich im Mamen).

The Last fie kommen.

1. 10 a.a. w. 11

Davon erwart' ich gimat. Cobet Acht, Sie gweifeln noch und fine noch ju gewinnen.

Company of the Compan

விரு சிக் வசுச் அரசு சி சில வி. ஆம். அளிற்ற சிற்றி

grigo, "uguas sa dia dia garang da hung kak

# Fänfzenter Anftritt.

Ballenstein. Terzty. Illo. Jehn Kurafliere

(von einem Gefreyten geführt, marfchieren auf und fiellen fich nach beit Apmmande in einem Gueb por ben Bergeg, bie Sonneurs machenb.)

### Ballen ftein

(nachbem er fie eine Beittang mit ben Augen gemeffen, jum Gefrepten).

3ch tenne bich wohl. Du bift aus Brigg in flambern,

Dein Dam' ift Mercy.

Befrenter.

Helarich Mercy beiß' ich.

Ballen ftein.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marfch, Bon hessischen umringt und schiegt bich durch, Mit hundertachtzig Mann burch ihrer Tausend. Gefrev ter.

Co ift's, mein Beneral.

Dallenftein.

. Bas wurde bie

Für diese madre That?

Befrepter.

Die Ehr', mein Felbherk, Um bie ich bat, ber biefem Corps zu dienen.

Wallen ftein (wendet fic ju einem andern). Du warft barunter, als ich die Fremwilligen

Her:

heraus lief treten anf bem Altenberg, Die foweb'iche Batterie hinmeg gu nehmen.

3 meyter Auraffier.
So ift's, mein Kelbherr.

Ballenftein.

Ich vergeffe Reinen,

Mit dem ich einmal Worte hab' gewechselt. Bringt eure Sache vor.

Sefrepter (commandict).
Sewebr in Arm 1

Ballenftein (ju einem Dritten gewendet). [37]. Du nenuft bich Risbect, Colln ift bein Gehurfsont. Dritter Auraffter, . . . 18 1822.

Risbed aus Colln.

Ballensteine & ... 🕾

Den schwed'schen Oberft Dubald brachteft but Gefangen ein im Nurenberger Lager,

Dritter Aurassier,

Ich nicht, mein General.

Ballenftein.

Gang rect! Es war

Dein altrer Bruber, ber es that — bn hatteft !! Noch einen jungern Bruber, wo blieb ber?

Dritter Ruraffier.

Er fteht ben Dimit ben bes Knifers Seer.

Ballenftein (jum Gefrenten).

Run fo las boren!

Soillers fammil. Berte. VI.

Gefrepter.

Ein taiterlicher Brief tam und ju Sanden, Der und -

Wallenstein (unterbricht ibn). Wer wählte euch?

Befrenter.

Jedwede Fabu'

Bog ihren Mann durch's Loos.

Wallenstein.

Run benn jur Sache!

Gefrenter.

Ein fafferlicher Brief tam uns jn Sanden, Der und befiehlt, bie Pflicht bir aufzufunden, Beil du ein Feind und Landeverrather fepft.

Ballenftein.

Bas habt ihr brauf befchloffen?

Gefrenter.

Unfre Kameraden Zu Braunau, Budweiß, Prng und Olimith haben Bereits gehorcht und ihrem Beniptel folgten Die Regimenter Tiefenbach, Tosana, — Wir ger gluubens nicht, daß du ein Feind Und Landsverräther dist, wir halten's dos. Für Lug, und Erug und spanische Ersindung. (Treubents.)

Du felber follft und fagen, was bu vor baft, Denn du bift immer mahr mit und gewefen; Das hochfte Jutrau'n haben wir ju bir; Kein fremder Mund foll zwifchen uns fich fchieben, Den guten Felbherrn und bie guten Eruppen. Ballenftein.

Daran ertenn' ich meine Pappenheimer. Gefrenter.

Und dies entbietet bir bein Regiment. Ift's beine Absicht blos, bieß Rriegesscepter, Das dir gebubrt. bas dir der Raifer bat Bertraut, in deinen Sanden ju bemabren, Deftreiche rechtschaffner Relbbauptmann ju Jenn-So wollen wir bir bevitebn und bich fouben . Ben beinem guten Rechte gegen Jeben -Und wenn die andern Regimenter alle Sid von bir menden, wollen wir allein Dir treu fenn, unfer Leben fur bich laffen : - Denn bas ift unfre Reiterpflicht, bas wir Umfommen lieber, als bich finten laffen : Benn's aber fo ift, wie bes Raifers Brief Befagt, wenn's maht ift, daß bu uns gum Reind Treulofer Beife millit binuber führen, Bas Gott verhate! ja, fo wollen wir Dich auch perlaffen und bem Brief geborden. Ballenstein.

Sort, Rinder -

Gefrepter.

Braucht nicht viele Worte. Sprich Ja ober Rein, fo sind wir schon zufrieden. Wallenstein.

Sort an. Ich weiß, daß ihrffverftanbig fent,

Selbft pruft und bentt und nicht der Berbe folgt, Drum hab' ich end, ihr wift's auch ehrenvoll Stere untericieben in ber Beeresmoge, Denn'nur die Kabnen jablt ber schnelle Blid Des Reldberru, er bemertt fein einzeln Saupt, Streng berricht und blind ber eiferne Befehl, Es fann ber Denich bem Menichen bier nichts gel-

ten .-

So, wift ibr, bab' ich's nicht mit euch gehalten: Bie ihr ench felbst zu fuffen angefangen Im roben Sandwert, wie von euren Stirnen Der menidliche Gebante mir gelenchtet. Sab' ich ale freve Danner euch bebanbelt, Der eignen Stimme Recht end jugeftanben -

Gefrenter.

Ja, wurdig baft bu ftets mit und verfahren, Mein Kelbhert, uns geehrt burch bein Bertraun, Und Gunft erzeigt vor allen Regimentern. Bir folgen auch bem großen Saufen nicht, Du fiehft's! Bir wollen treulich ben bir halten. - Spric nur ein Bort, bein Bort foll uns genugen, Dag es Berrath nicht fen, worauf bu finnft, Daß bu bas heer jum Reind nicht wollteft fubren. Ballenftein.

Mich, mich verrath man : Aufgeopfert bat mich : Der Raifer meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen - Euer Berg Ser meine Beftung! Seht, auf biefe Bruft

Bielt man! Rach biefem greifen Saupte! - Das Ift fvan'iche Dantbarteit, bas haben wie Aur jene Mordichlacht auf ber alten Befte . Auf Lubens Chnen! Darum warfen wir Die nadte Bruft ber Vartifan' entgegen : Drum machten wir bie eisbebedte Erbe, Den barten Stein ju unferm Pfubl toin Strom Bar uns ju ichnell, fein Balb zu undurchbringlich. Bir folgten jenem Mansfeld unverbroffen Durch alle Schlangen: Rrummen feiner flucht Ein rubelofer Maric mar unfer Leben. Und wie bes Winbes Saufen, beimatlos, Durchfturmten wir die friegbewegte Erbe. Und jest, da wir bie idwere Baffenarbeit, Die undantbare, fluchbeladene gerban. Mit unermubet treuem Urm bes Rrieges Laft Gemalit, foll biefer taiferliche Jungling Den Krieden leicht wegtragen, foll ben Delgmeig, Die moblverbiente Bierbe un fere Saunte, Sich in die blonden Anabenhaare flechten -

### Gefrenter.

Das soll er nicht, so lang wir's hindern könnem. Niemand als du, der ihn mit orunn gepungen. Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld Des Codes, du, kein Mudrer, sollst uns fröhlich Heimsungen Arbeit Frückte mit uns theilen.

## Ballenftein.

Bie? Dentt ibr end im fpaten Alter endlich Der Fruchte ju erfreuen'? Glaubt bas nicht! 3hr werdet biefes Rampfes Ende nimmer Erblident Diefer Rrieg verschlingt uns Alle. Deftreich will teinen Krieben : barum eben, Beil ich ben Frieden fuche, muß ich fallen. Bas fummerts Deftreich, bb ber lange Rrieg Die Beere aufreibt und die Belt vermuftet, Es will nur machfen ftets und Land gewinnen. Ihr fend gerührt - ich feb' ben ebeln Born Mus euren friegerifden Mugen bligen. D bag mein Geift euch jest befeelen mochte, Rubn, wie er einft in Solachten euch geführt! Ibr wollt mir bepftebn, wollt mich mit ben Baffen Bey meinem Rechte ichuben - bas ift ebelmutbig! Doch bentet nicht, bag ihr's vollenden werbet, Das Reine Deer! Bergebens merbet ihr Rur euren Relbberen euch geopfert baben. (Autraulich).

Dein! Laßt uns ficher geben, Freunde suchen! Der Schwebe fagt uns Gulfe zu; last uns Rum Schein fie nuben, bis wir, Bepben furchtbar, Europens Schiefal in ben Sanden tragen, Und der erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden schon betrangt entgegen fubren.

Gefreyess.

٠,

So treibft bu's mit bem Schweden nur gum Schein? Du willft ben Raifer nicht verrathen, willft und Nicht fowebifch machen? Gieb, bas ift's allein, Was wir von dir verlangen zu erfahren.

Ballenftein.

Bas geht der Schwet' mich an? Ich baff' ibn, wie Den Pfuhl der Solle, und mit Gott gedeut' ich ibn Balb iber feine Oftfee heimzujagen.

Mir ift's allein um's Ganze, Sept! 3ch hab' Ein Berg, ber Jammer biefes beutschen Bolls erbarmt mich.

Ihr fepd gemeine Manner nur, doch beutt Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's werth bor Ans bern,

Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch tebe — Seht! Funfzehn Jahr schon brennt die Krieges.

Und noch ift nirgends Stillftand, Schwed' und Denticher!

Papift und Lutheraner! Keiner will Dem Andern weichen! Jede Sand ist wider Die andre! Alles ist Partep und nirgends Kem Richter! Sagt, wo soll das enden? Wer Den Anaul entwirren, der sich endlos felbst Vermehrend wächst — Er muß zerhauen werden. Ich suhl e, daß ich der Mann des Schickals bin, And hoff's mit eurer Hülfe zu vollsähren.

Sechszehnter Auftritt.

Buttler. Borige.

Buttler (im Elfer). Das ift nicht wohlgethan, mein Felbherr! Ballenftein.

Bas?

Buttler.

Das muß uns ichaben ben den Gutgefinnten. Ballenftein.

Bas benn?

Buttler.

Es beifit den Aufruhr öffentlich erflaten ! Ballen ftein.

Bas ift ed benn?

Buttter.

Graf Terato's Regimenter reifen

Den taiferlichen Abler von ben Sahnen, \_ Und pflangen beine Beiden auf.

Bettenter (in den Antallieren).

On the contract of

Rechts um!

Ballenstein.

Berflucht fen biefer Rath und wer ihn gab!
(Bu ben Suraffieren, welche abmarichteren.)

Salt, Kinder, halt — Es ift ein Irrthum - Sort -

Und freng will ich's beftrafen — hort boch! Bleibt. Gie boren nicht. (Bu 3110.) Geb nach! bedeute fie, Bring' fie zurud, es tofte, was es wolle. (Mile eilt binaus.)

Das fturst une ins Berberben — Buttler! Butt-

Ibr fepd mein boser Damon, warum mußtet 3hr's In ihrem Bepsepn melden! Alles war Auf gutem Weg — Sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit threr unbedachten Dienstfertigkeit! O grausam spielt das Since Mit mir' Der Freunde Eifer ift's, der mich Zu Grunde richtet, nicht der haß der Feinde.

Siebzehnter Auftritt.

Boeige. Die Herzoginn fürst ins 3ime mer. Ihr folgt The Fla und die Gräfinn, Dann Illo.

Sergoginn. D Albredt! Bas haft bu gethan?

Baltenftein.

Mun bas noch!

Gräfinn.

Berzeih mir, Bruder. Ich vermocht' es nicht, Sie wissen Alles.

Herzoginn. Bas baft du gethan? Graffun (zu Terzin). Ift keine hoffnung mehr? Ift Alles denn

Berloren ?

Tergip.

Alles. Prag ift in des Kaifers Sand, Die Regimenter haben nen gehulbigt. Gräfinn.

Beimtudifder Octaviol - Und auch Graf Dar ift fort?

Tergip.

Bo follt' er fepn? Er ift Mif feinem Baten über gu ben Kaifer. (Thetia fiurt in die Arme ihrer Mutter, das Geficht an ihrem Hafen verbergenb.)

Herzoginn (fie in bie Arme foliefend). Unglidlich Rind! Unglidlichere Mutter!

Ballen ftein

(ben Seite gebend mit Terith). Laß einen Reisewagen schnell bereit sepn Im Hinterhose, diese wegznbringen.

(Auf bie Frauen zeigenb.).

Der Scherfenberg tann mit, ber ift uns treu; Rach Gger bringt er fie, wir folgen nach.

(Bu Mlo / ber wieder fommt.)

Du bringft fie nicht zurud?.

Illo.

Has ganze Corps der Pappenheimer ift. Im Angug. Sie verlangen ihren Oberk, Den Mar gurud, er fev hier auf dem Schlof, Behaupten fie, du haktest ihn mit Zwang, Und wenn bu ibn nicht loegebst, werde man Ihn mit bem Schwerte zu befrepen wiffen. (Alle fteben erftaunt).

Tergip.

**Bas foll man baraus** machen? **Balleustein.** 

Cagt' ich's nicht?

D mein mahrsagend Berg! Er ist noch hier. Er hat mich nicht verrathen, hat es nicht Bermocht — Ich habe nie baran gezweifelt. Gräfinn.

It er noch bier, o bann ift Alles gut, Dann weiß ich, mas ihn ewig halten foul!
(Thetta umarment.)

Terzep.

Es tann nicht sepn. Bedente boch! Der Alte Hat und verrathen, ift zum Kaiser über; Wie tann er's wagen, hier zu sepn? Ilo gum Wallenfieln).

Den Jagdzug,

Den bu ihm targlich ichentteft, fab ich noch Bor wenig Stunden ibrer'n Martt wegführen. Grafinn.

D Richte, bann ift er nicht weit! Ehetla

(gat den Mild nach ber Thur geheftet und ruft lebhaft)
Da ift er !

# Achtgebnter Auftritt.

Die Borigen. Mar Viccolomini.

Mar (mitten in ben Saal tretenb).
Ja! Ja! Da ist er! Ich vermag's nicht langer,
Mit leisem Tritt um bieses hans zu schleichen,
Den gungstigen Angenblick verstohlen zu
Erlauern — Dieses harren, diese Angk
Sebt über meine Krafte!

(Auf .Theilg jugebend, welche fich ihrer Mutter in bie Urme geworfen.)

D fieb mich an! Sieh nicht weg, holder Engel! Betenn' es frep vor Allen. Furchte Niemand. Es bore, wer es will, das wir uns Jieben. Wogn es noch verbergen? Das Geheimniß Ift für die Slüdlichen: das Unglud braucht, Das hoffnungslofe, teinen Schlever mehr, Frey unter tausend Sonnen fann es handeln. (Er bemert die Gräfinn, weiche mit frohlodendem Geficht auf Thetla biet.)

Rein, Base Terzip! Seht mich nicht ermartend, Richt hoffend anl Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, comm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Rur einen Blic des Mitleids gönne mir, Doch beinen haß kann ich nicht mit mir nehmen. Sag', daß du mich vnicht haffest. Sag' mir's, Thekla.

(Inbem er ihre Sand fast, beftig bewegt.)

O Sott! - Sott! ich tann nicht von biefer Stelle, Ich tann es nicht - fann biefe hand nicht laffen. Sag', Thetla, daß du Mitleib mit mir haft, Dich felber überzeugst, ich tann nicht anders.

(Theffa, feinen Blid vermeibend, jeigt mit ber band auf ihren Bater; er wendet fich nach bem Berjog um, ben er jest erft gewahr wirb.)

Du hier? — Richt bu bift's, ben ich hier gesucht. Dich follten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. Hier will ich Bou biesem Herzen frepgesprochen fepu, An allen andern ist nichts mehr gelegen.

#### Ballenftein.

Dentft bu, ich foll ber Thor fenn und bich gleben laffen,

Und eine Großmuthscene mit dir svielen? Dein Bater ist zum Schelm an mir geworden, Du bist mir nichts mehr als sein Sohn, soust nicht Umsoust in meine Wacht gegeben sepn. Denkt nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werbe.

Die er fo ruchlos hat verlett. Die Zeiten Der Liebe find vorben, der zarten Schonung, Und Sas und Rache tommen an die Reibe.

Mar.

Du wirft mit mir verfahren, wie bu Macht haft. Bohl aber weißt bu, bag ich beinem Born Richt trope noch ihn fürchte. Bas mich hier Burur halt, weist bu!

(Theffa ben ber Sand faffenba Sieh! Alles - Alles wollt' ich bir verbanten, Das Loos ber Seligen wollt' ich empfangen Mus beiner vaterlichen Sand. Du baft's Berftort; boch baran liegt bir nichts. Gleichgultfa Eritift bu bas Glud ber Deinen in ben Staub. Der Gott, bem du bienft, ift fein Gott ber Gnade. Bie bas gemuthlos blinde Element, Das furchtbare, mit dem fein Bund gut foliefen, Kolgft du des Herzens wildem Erieb' allein. Beb benen, bie auf bich verfrau'n, an bich Die fich're Butte ihres Gludes lebuen, Gelodt von beiner gaftlichen Geffalt! Schnell, unverhofft, bey nachtlich ftiller Beile Sahrt's in dem tud'ichen Kenerichlunde, ladet Sich aus mit tobenber Gewalt, und weg Treibt über alle Pflangungen ber Menfchen Der milbe Strom in graufamer Berftorung. Ballenftein.

Du schilderst beines Baters Herz. Wie du's Beschreibst, so ist's in seinem Eingeweibe, In dieser schwarzen heuchters-Bruft gestaltet. O mich bat höllenkunst getauscht. Wir sandte Der Abgrund den verstecktenten der Seister, Den lügekundigken herauf, und stellt' ihn Als Freund an meine Seite. Wer vermag Der hölle Macht zu widerstehn! Ich zog Den Basilisten auf an meinem Busen; Wit meinem herzblut nahrt' ich ihn, er sog

Sich fowelgend voll an meiner Liebe Bruften. 3ch batte nimmer Arges gegen ibn, Beit offen liet ich bes Gedantens Thore, Und warf die Schluffel weiser Bprficht meg Um Sternenhimmel fucten meine Mugen, Im weiten Weltenraum den Reind, ben ich Im Bergen meines Bergens eingefchloffen. - Bar' ich bem Ferdinand gewesen, was Octavio mir war - 3ch hatt' ihm nie Rrieg angefundigt — nie batt' ich's vermocht. Er war mein ftrenger herr nur, nicht mein Freund, Micht meiner Eren' vertrante fic ber Raifer; Rrieg war foon awifden mir und ibm, ale er Den Reldberrnftab in meine Sande legte: Denn Krieg ift ewig swischen Lift und Argwohn; Nur zwischen-Glauben und Bertrau'n ift Friede. Wer bas Bertrau'n vergiftet, o ber morbet Das werhende Geschlecht im Leib ber Mutter! Mar.

Ich will den Vater nicht vertheibigen.
Beh mir, daß ich's nicht tann!
Ungludlich schwere Thaten sind geschehn.
Und eine Frevelhandlung jagt die andre.
In enggeschlassner Kette grausend an.
Doch wie geriethen mir, die nichts verschuldet,
In diesen Kreis des Unglucks und Verbrechens?
Bem brachen wir die Treue? Warum muß
Der Bater. Doppelschuld und Freveltzat
Uns größlich wie ein Schlaugenpaar umwinden?

Barum ber Bater unverschnter Sas And und, die Liebenden, zerreißend icheiden?
(Er umschlingt Thetla mit heftigem Somer.)

## -Ballenstein

(hat ben Bild schweigend auf ihm geheftet und nabert fich jest).

Max! bleibe ber mir! — Geb' nicht von mir, Max!

Sieh, als man bich im Prag'fchen Binterlager Ins Belt mir brachte, einen garten Anaben, Des deutschen Binters ungewohnt, die hand Bar dir erstarrt an der gewicht'gen Fahne, Du wolltest mannlich sie nicht laffen, damals nahm

Dich auf, bebeckte bich mit meinem Mantel,
Ich selbst war beine Warteriun, nicht soamt' ich
Der kleinen Dienste mich, ich psiegte beiner
Mit weiblich sorgender Geschäftigkeit,
Bis du von mir erwärmt, an meinem Herzen,
Das junge keben wieder freudig fühltest.
Wann hab' ich seitdem meinen Sinn verändert?
Ich habe viele Lausend reich gemacht,
Mit Ländereven sie beschentt, besohnt
Mit Ebrenstellen — dich bab" ich geliebt,
Mein Herz, mich selber hab' ich dir ergeben,
Sie alls waren Fremblinger, du warst
Das Kind des Hauses — Mar! du kannst micht
verlassent

Es tann nicht fepn, ich mag's und will's nicht glanben,

Das mich ber Max verlaffen tann.

Mar.

D Gett!

Ballenftein.

Ich habe bich gehalten und getragen
Bon Kindesbeinen an — Was that bein Bater
Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan?
Ein Liebesneh hab ich um dich gesponnen!
Berreiß es, wenn du kannst — Du bist an mich
Gefnüpft mit jedem zarten Seelenbande,
Mit jeder heil'gen Fessel der Natur,
Die Menschen an einander ketten kann.
Seh' hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser,
Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein,
Mit seinem Widdersell, dasur belohnen.
Daß dir der Freund, der Bater deiner Jugend,
Daß dir das heiligste Sesuhl nichts galt.

D Gott! Wie Tann ich anbers? Muß ich nicht? Mein Gib — die Pflicht —

Ballenstein.

Pflicht, gegen wen? Wer bift bu? Wenn ich am Kaifer unrecht handle, ift's Mein Unrecht, nicht das beinige. Gehörst Du-dir? Bist du dein eigener Gebieter, Stehft frep da in der Welt, wie ich, daß du Der Thatet beiner Chaten fonntest fepn?

Auf mich bist du gepftangt, ich bin beim Aniser, Mir augehören, mir gehorchen, bas Ift beine Ehre, dein Naturgesetz.
Ind wenn der Stern, auf dem dit lebst und wohnst, Auf seinem Gleise tritt, sich brennend wirst Auf eine nächste Welt und sie entzundet, Du kannst nicht wählen; ob du folgen willst, Fort reist er dich in seines Schwunges Kraft, Samt-seinem Ring und allen seinen Monden.
Mit leichter Schuld geh'st du in diesen Streit; Dich wird die Welt nicht tabeln; sie wird's loden, Das die der Frennd das Meiste hat gegolten.

Meunzehnter Auftritt.

Vorige. Neumann.

Ballenstein.

Was gibt's ?

Reumann.

Die Pappenheimischen sind abgesesser (...) Und rücken an zu Fuß, sie sind entschlossen. Den Dezen in der Hand das Haus zu stürmen z. Den Grafen wollen sie befrey'n.

Ballenftein (ju Tersto)

Man foll .

Die Ketten vorziehn, dus Gefchit aufpflaugen. Mit. Kettenlugeln: will ich sie empfangen.

(Tirity gept).

Mir porguschreiben mit dem Schwert! Geb, Reu-

Sie follen fich gurudziehn, augenblide, Ift mein Befehl, und in der Ordnung foweigent warten,

Bas mir gefallen wird gu thun.
(Reumann geht ab. Ma ift and Fenfter getreten.)
Grafin n.

Entlag ibn!

Ich bitte bich, entlaß ihn! Ilo (am Fenfier).

Tob und Teufell:

Ballenftein.

Was ist's?

Tito.

Auf's Rathhaus steigen fie, bas Dach-Wird abgebeat, sie richten die Kunonen. Auf's Haus —

Mar.

Die Rafenden !

Illo.

Sie maden Anffalt,

Und gu beschießen -

Sott im himmell.

Soft im Simmer

Diar (ju Ballenfiein)..

, Las mint

Sinunter, fie bebeuten -

Ballenftein.

Reinen Shritt !

Mar

(auf Thefla und bie Berjoginn geigenb).

3hr Leben aber! Deins!

Ballenftein.

Bas bringft bu, Terzip?

3wanzigster Auftritt. Borige, Bergty (tommt jurud).

Eerstp.

Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Muth sep langer nicht zu bandigen, Sie stehen um Erlaubnif anzugreisen, Bom Prager — und vom Mublithor find sie herr, und wenn du nur die Losung wolltest geben, So konnten sie den Feind im Auden fassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

D tomm! Las ihren Eifer nicht erfalten! Die Buttlerischen halten treu zu und. Wir sind die größre Jahl und werfen sie, Und enden hier in Pilsen die Emporung. Wallenstein.

Soll diefe Stadt jum Schlachtgefilde werden, Und brüderliche Zwietracht, feuerangig,

14 / 12 2 2 4

Durch ihre Strafen lodgelaffen toben ? Dem tauben Srimm, der teinen Führer hort, Soll die Entscheidung übergeben sepn? Hier ift nicht Raum zum Schlagen, nur zum Bargen:

Die losgebundnen Furien der Wuth Must leines herrschers Stimme mehr zurnd. Wohl, es mag sebn! Ich hab' es lang bedacht, So mag sich's rasch und blutig denn entladen.

Bie ist's? Willst bu den Sang mit mir versuchen? Frevheit zu gehen hast du. Stelle dich Mir gegenüber. Führe, sie zum Kampf. Den Krieg verstehft du, hast bev mir etwas Gelernt, ich darf des Segners mich nicht schamen, und keinen schonern Tag erlebst du, mir Die Schule zu bezahlen.

Grafinn.

Ift es babin Getommen ? Better! Better! tonnt Ihr's tragen ? Dar.

Die Regimenter, ble mir anvertraut find, Dem Kaifer treu hinwegzuführen, hab' ich Gelobt; dieß will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pflicht von mir. Ich fechte Nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann, Denn auch dein feindlich Haupt ist mir noch heilig. (Es geschehen zwey Schuffe: Ils und Lerzip eilen and Venfter.) Ballenftein.

Bas ift bas?

· Cerutp.

Er frürgt.

Ballenftefu.

Stürgt | Ber ?

Allo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Sous.

Ballenftein.

Auf wen?

Illo.

Auf Diefen Reumann, ben

Du fcidteft -

Ballenftein (auffahrenb)!

Tob und Keufel! So will ich —

(Bill geben).

Terato.

Dich threr blinden Buth entgegen ftellen?
... Sergoginn und Grafina,

11m Sottesmillen nicht!

Billa

Jest nicht, mein Feldherr!

Grafinu.

phalt ibn | halt ibn !

Ballenstein.

Las midl

Mar.

Thu' es nicht,

Jest nicht. Die blutig rafthe That hat fie In Buth gefest, erwarte ihre Reue -

Ballenftein.

Hinweg! Ju lange ichon hab' ich gezaubert. Das tonnten fle fich freventlich erfuhnen, Well sie mein Angesicht nicht sahn — Sie sollen Mein Antlih sehen, meine Stimme horen — Sind es nicht meine Eruppen? Bin ich nicht Ihr Felbherr und gesurchteter Gebieter? Las sehn, ob sie das Antlih nicht mehr tennen, Das ihre Sonne war in dunster Schlacht? Es braucht der Wassen nicht. Ich zeige mich Bom Altan dem Nebellenhrer und schnell Bezähmt, gebt Acht, kehrt der emporte Sinn Ins alte Bette des Gehorsams wieder.

(Et geht, Ihm folgen Illo, Tergin und Butiler.)

Sinundamangigfter Auftritt.

Grafinn. herzoginn. Max um Theella.

Grafinn gur bergoginn).

Menn be thu schu - Es ift noch hoffnung, Schwe-

Bergoginu,

Hoffnung! ich habe teine.

#### Max

Der mabrend bes letten Auftritts in einem fichtbaten Rampf von ferne gefignben, tritt naber).

Das ertrag' ich nicht.
Ich kam hieher mit fest entschiedner Seele,
Ich glaubte recht und tadellos zu thun,
Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerther,
Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet,
Wom Abschen Aller, die mir theuer sind,
Unwurdig schwer bedrängt die Lieben sehn,
Die ich mit einem Wort beglücken kann —
Das Herz in mir emport sich, es erheben
Zwer Stimmen streitend sich in meiner Brust,
In mir-ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu
wählen.

D mohl, wohl baft du mahr geredet, Bater, Bu viel vertraut' ich auf das eigne Hers; Ich stehe mantend, weiß nicht was ich son.

## Grafinn.

Sie wissen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen sagen!
Ihr Water hat den schrevenden Verrath
An uns begangen, an des Fürsten Haupt
Gefrevelt, uns ix Schmach gestürzt; darans
Ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn, thun sollen:
Gutmachen, was der Schadliche verbrochen,
Ein Benspiel aufzustellen frommer Kreu,
Das nicht der Name Piccolomini

Ein Schandlied fev, ein em'get Bind im Saus Der Ballenfteiner.

### Mar.

Wolft eine Stimme. Der Wahrheit, der ich folgen barf? Und Alle Bewegt der Dunsch, die Leidenschaft. Daß jeht Ein Engel mir vom himmel viederstiege, Das Nechte mir, das Unverfälschte, schöpfte. Am reinen Lichtquell, mit der reinen hand!

(Indem teine Lingen auf Theila fallen.).. Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern?

(Er udbert fich ihr, ben Mrm um fie ichlagent.) ? Sier, auf diefes Berg,

Das unfehlbare, heilig reine will
Ich's legen, beine Liebe will ich fragen,
Die nur den Glückichen beglüden kann,'
Bom unglückfelig Schulbigen fich wendet.
Kannft du mich bann noch lieben, wenn ich bleibe?
Ertlare, bag du kannft, und ich bin euer.

-Grafinn (mit Bebeutung).

### Bebentt -

Mar (unterbricht fie). Bebente nichts. Sag', wie bu's fühlft.

licis. Sag, wie en's jugift. Grafina.

An Euren Bater bentt -

Mar (unterbricht fie).

Richt Friedlande Lochter,

36 frage bid, bid, die Geliebte frag' ich!

Es gilt nicht eine Arone zu gewinnen; Das möchtest du mit klugem Geist bedenken. Die Kuhe deines Freundes gilt's, das Glück Bon einem Lausend tapfern heldenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Goll ich dem Raiser Eid und Pflicht abschwären? Goll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Augel senden? Denn wenn die Rugel los ist aus dem kauf, Ist sie kein todtes Wertzeug mehr, sie lebt, Ein Geist sährt in sie, die Erinnpen Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tidtisch sie den ärgsten Weg.

### D Mar -

Mar (unterbricht fie).

Nein, übereile dich auch nicht? Ich fenne dich. Dem eblen herzen könnte Die schwerste Pflicht die nächte scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschebe. Denk, was der gurk von je an mir gethan. Denk' auch, wie's ihm mein Vater hat vergelten; D auch die schwen, freven Negungen Der Gastlichteit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem herzen; Schwer rachen sie die Schauder der Nature An dem Barbaren, der sie gräßlich schündet. Leg' Alles, Alles in die Wage, sprich und laß dein herz entscheiden.

### Ebella.

D' bas beine Sat langft entfchieben. Folge beinem erften Gefühl

Grafina.

Ungludliche !

Ebella.

Bie konnte bas Das Rechte fenn, was biefes garte Berg Nicht gleich zuerft ergriffen und gefunden? Beh' und erfulle beine Pflicht! 3d murbe -Dich immer lieben. Bas bu auch ermablt, Du wurdest ebel ftete und beiner murbig Bebandelt baben - aber Reue foll Dict beiner Seele fconen Frieden ftoren.

Mar.

Co muß ich bich verlaffen, von bir fcheiben! Ebella.

Bie bu bir felbft getren bleibft, bift bu's mir; Uns treunt bas Schicfal, unfre Bergen bleiben · einia.

Ein blut'ger haß entzwept auf em'ge Cage Die Baufer Kriedland, Piccolomini. Doch wir geboren nicht ju unferm Saufe. - Fort! Gile! Gile, beine gute Sache Bon unfrer ungludfeligen zu trennen. Auf unferm Saupte liegt der Kluch des Simmels; Es ift bem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Baters Sould mit ins Berberben

hinabziehn. Eraure nicht um mich! Mein Schidfal Bird balb entichieben fevn.

(May faßt fie in die Arme, beftig bewegt. Man hort bins ter ber Scene ein lauted, wilded, langverhallended Ses fcrey: Widat Ferdinandus, von triegerischen Infrument ten begleitet. Max und Thetla halten einander unbewegs lich in den Armen.)

3wepundzwanzigfter Auftritt.

Vorige, Terzip.

Grafinn libm entgegen).

Was war das? Was bedeutete das Rufen?

Es ift vorben und Alles ift verloren.

Grafinn.

Wie, und sie gaben nichts auf seinen Anblick? Terzty.

Didte. Alles mar umfouft.

herzoginn.

Sie riefen Bivat.

Cetafp.

Dem Raifer.

Grafinn.

D bie Pflichtvergeffenen!
Eeratv.

Man ließ ihn nicht einmal jum Worte tommen. Als er zu reben anfing, fielen fie Mit friegerischem Spiel betäubend ein, — Bier tommt er.

Dreinnbamangigfter Auftritt.

Borige. Wallenstein begleitet von Ills und Buttler. Datauf Kuraffiere,

Ballenftein (im Rommen).

Terzip!

Tergip.

Mein Fürft!

Ballenftein.

Laf unfre Regimenter Sich fertig halten, beut noch aufzubrechen; Denn wir verlaffen Pilfen noch vor Abend, (Teute gebt ab.)

Buttler -

Buttler.

Mein Seneral?

Ballenftein.

Der Kommandant ju Eger Ift Euer Freund und Landsmann. Schreibt ibm gleich

Durch einen Eilenden, er foll bereit fepn, Uns morgen in die Bestung einzunehmen — Ihr folgt uns felbst mit Eurem Regiment.

Es foll gefdehn, mein geibbeerr !

### Ballenstein

(tritt juifden Mar und Thetla, welche fic vollerent blefer Beit feft umichlungen gehalten).

### Scheibet!

### Mar.

#### Sott!

(Guraffiere mit gezogenem Gewehr treten in den Saal und fammein fich im hintergrunde. Bugleich bort man unten einige mutbige Paffagen aus dem Pappenheimer Marich, welche dem Max ju rufen fceinen).

Ballenftein (in ben Ruraffieren).

Hier ift er. Er ist frep. Ich halt' ihn nicht mehr, (Er fieht abgewendet und fo, das Max ihm nicht bentomi men, und sich dem Fraulein nahern kann).

#### Mar.

Du haffest mich, treibst mich im Jorn von dir. Berreißen soll das Band der alten Liebe,— Nicht sanft sich lösen und du willst den Ris, Den schwerzlichen, mir schwerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu leben Noch nicht zeiernt — In eine Wiste geh' ich Hinaus, und Alles, was mir werth ist, Alles Bleibt hier zuruck — O wende deine Augen Nicht von mir wegl Noch einmal zeige mir Dein xwig thenred und verehrtes Antlis!

(Er will feine Sand faffen. Ballenftein giebt fie gurud. Er wendet fic an bie Gragnn.) Das Mitleib für mich hatte — Bafe Terzty — (Sie wonder fich pon ism; er tehre sich jur bergoginn.) Ehrmurdige Mutter —

### Bergoginn.

Gehn Sie, Sraf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So dunen Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaisers.

### Mar.

Hein Unglid ift genis, und, Dant bem Himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enben.

(Die Kriegemufit beginnt wieder. Der Squl fullt fich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Ex/fieht Butt lern bafteben.)

For and hier, Oberst Buttler — Itnd Ihr wollt mir Richt folgen? — Wohl! Bleibt Eurem neuen herrn Setreuer, ale dem alten. Rommt! Bersprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß Ihr sein Leben. Beschuhen, unverletzlich wollt bewahren.

(Buttler vermeigert feine Sand.).

Des Raifers Acht hangt über ihm, und gibt Sein fürftlich haupt jedwebem Mordfuecht preis, Den fich den Lohn der Blutthat mill verdienen ; Jest that' ihm eines Freundes fromme Corge,

Der Liebe trenes Auge noth - und die Ich fceibend um ihn feb' -

(3menbeutige Blide auf 3lle und Buttler richtenb.)

### JII o.

Sucht die Verrather In Eures Baters, in des Gallas Lager. hier ist nur Einer noch. Geht und befrept uns Bon feinem baffenswurd'gen Anblick! Geht!

(Mar versucht es noch einmal, fich der Theila ju nabern. Mallenstein verhindert es. Er fieht unschlusse, schmerz: roll; indeß fullt fich ter Saal immer mehr und mehr und die horner ertonen unten immer auffordernder und in immer turgern Paufen.)

#### Mar.

Blaft! Blaft! - D maren es bie fomeb'ichen Sorner,

Und ging's von hier gerad' in's Feld des Tobes,. Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Rommt ihr, mich von hier binweg Bu reißen? — O treibt mich nicht zur Berzweislung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereuen!

(Det Saal ift gang mit Bewaffneten erfult). Roch mehr — Es hangt Sewicht fich an Sewicht Und ihre Maffe zieht mich fcwer hinab. — Bebentet, was ihr thut. Se ift nicht wohlgethan, Bum Fibrer ben Berzweifeliden zu wählen. Ihr reift mich weg von meinem Glad, wohlan, Der Rachegottinn weih? ich euer Seelen Ihr habt gemablt jum eigenen Berberben; Ber mit mir geht, ber fep bereit zu fterben!

(Indem er fich nach bem hintergrund wendet, entfrett eine tafche Bewegung unter ben Kurafferen, fie umgeben und begleiten ibn in wiltem Tumult. Wallenftein bleibt unbeweglich, Thetla fintt in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fallt.)

# Bierter Aufzug.

(In bes Burgermeifters Saufe ju Eger.)

### Erfter Muftritt,

Buttler (ber eben anlangt.) Er ift berein. Ihn führte fein Berbangnis. Der Rechen ift gefallen binter ibm, Und wie die Brude, die ibn trug, beweglich Sich niederließ und fcmebend wieder bob, Ift jeder Rettungemeg ibm abgefdnitten. Bis bieber Friedland und nicht weiter! fagt Die Schidfalsgottinn. Aus der bobmifden Erbe Erhub fich bein bewundert Meteor, Beit burd ben Simmel einen Glanzweg giebend, Und hier an Bohmens Grange muß es finten ! - Du haft die alten Rabnen abgeschworen, -Berblendeter, und trauft dem alten Glud'! Den Rrieg gu tragen in bes Raifers lander, Den beil'gen Berd ber garen umaufturgen, Bewaffneft bu bie frevelhafte Sand. Rimm bich in Act - bich treibt ber bole Beift Der Rache - bag bich Rache nicht verberbe!

# und Bweyter Anftelen bie

Butfler und Sorbon.

Gorbon.

Sepb Ihr's? D wie verlangt mich, Ench ju horen Der herzog ein Verrather! D mein Gott! Und flüchtig! und fein furfilich haupt geachtet! Ich bitt' Euch, General, fagt mir aussubrlich, Wie alles dieß zu Pilfen fic begeben?

Buttler.

Ibr habt ben Brief erhalten, ben ich Ench Durch einen Ellenben vorausgesendet?
Gorbon.

Und babe tren gethan, wie 3hr mich beift, Die Feftung unbebenflich ihm geoffnete, meise, te Denn mir befiehlt ein faiferlicher Briefe sot. ? Nach Eurar Ordre blindlings mich zu fügen. Bedoch verzeiht! als ich ben Fürsten felbft Mun fab, da fina ich wieder an au zweifeln. Denn mahrlich.l nicht als ein Geachtoter : Erat Bergos Priedland ein in diefe Stadt. Bon feiner Sterne leuchtete wie fanftiger 3 " Des herrichens Majofit, Beborfem forbernde Und rubig, swie in Casen guter Ordnung, Rabm er bes gimtes Rechenschaft mir ab. Leutfelig macht bas Diffgeschid, bie Schulb, .... Und schweichelnd gum geringern Manne pflest 🛷 Gefallner Stols berunter fich ju beugen; Doch fparfam und mit Barbe wog ber gürft

Mir jedes Wort ben Benfulls, mie ber herr Den Diener lobt, ber feine Pflicht gethan. Buttler.

Wie ich Euch schrieb, so ift's genau geschehn; Es hat der Furft dem Feinde die Armee Bertauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen. Berlaffen haben ihn auf dieß Gerücht Die Regimenter alle bis auf fünse, Die Lerztpschen, die ihm hieber gefolgt. Die Acht ist ansgesprochen über ihn, Und ihn zu liefern, lebend ober todt, Ift jeder treue Diener aufgefordert.

### Gorbon.

Berrather an dem Ratier — fold ein herr! So hochbegabt! D was ift Menschengrößel Ich sagt es oft: bas kann nicht gläcklich enden; Jum Fallstrick ward ihm seine Größ und Macht Und diese dunkelschwankende Gewalt.
Denn um sich greift der Mensch, nicht barf man ihn Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn halt In Schranken nur das deutliche Geseh, Und der Gebränche tiefgetrerne Spur.
Doch unnatürlich war und neuer Art. Die Kriegsgewalt in dieses Mannes Sanden; Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich; Der stolze Geist verlernte sich zu beigen.
D Schad' um solchen Mann! denn keiner möchte Da seich stehen, mein' ich, wo er siel.

### Buttler.

Spart Enfe Magen, bis er Mitleib brancht,
Denn jest noch ift ber Mächtige gu fürchten.
Die Schweden find im Anmarfch gegen Eger,
Und schnell, wenn wir's nicht rafch entschloffen bing
bern,

Bird bie Bereinigung gefchen. Das barf nicht

Es barf der Jurk nicht frepen Fußes mehr Aus biefem Plaß; denn Chr' und Leben hab' ich Verpfändet, ihn gefangen hier zu nehmen, Und Euer Bepftand ist's, auf den ich rechne.

### Gorbon.

D hatt' ich nimmer blesen Lag gefehn! Aus seiner Hand empfing ich diese Wärde, i Er selber hat dieß Schloß mir anvertraut," Das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willenz Der freve Mann, der mächtige allein, Gehorcht dem schonen menschlichen Gefast. Wir aber find nur Schorzan des Sesesse, Des graufamen; Gehorsan heißt die Lugend, im die der Niedre sich bewerden darf.

du Buffler.

Last Euch bas enggebundene Bermögen Richt leib thun. Wo viel Frepheit, ift viel Jresthum;

Doch ficher ift ber fomale Beg ber Pflicht.

### Gorbon

So hat ihn Alles benn verlaffen, fast 390?
Er hat das Glud von Laufenden gegründet,
Denn königlich war fein Semath und flets
Bum Geben war die volle Hand geoffnet —
(Wit einem Seitenblid auf Buttlern)

### Buttler.

Sier lebt ihm einer, ben er taum gehofft.

### Gordon.

Ich hab? mich keiner Gunft von ihm erfreut. Fast zweist? ich; ob er is in seiner Größe Sich eines Jugendfreunds erinnert hat — Denn fern yan ihm hislt mich der Dienst, sein Auge Berlor mich in den Rauern dieser Burg, Wo ich, von seiner Guade nicht erreicht, Das freve herz im Stissen mir bewahrte. Deunsalis er wich in dieser Sploß geseht. Bar's ihm noch Ernst um, seine, Micht i nicht sein Bertrauen täusch' ich, wann ist ren bewahre, Was meiner Arene übergeben ward.

### Buttler.

So fagt, wolln'Ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Sulfa leibin; ihn purverhaften? . . . . .

#### . Garbon

(nach einem nachtentichen Sillschweigen, kummerioli)
Ift es an dem — verhalt sich's, wie Ihr sprecht —
Hat er'den Kaiser seinen Herrn verrathen,
Das Heer verlauft, die Festungen des Landes
Dem Reichsfeind offnen wollen — Ja, dann ist
Nicht Rettung mehr für ihn — Doch es ist hart,
Das unter Allen eben mich das Loos
Bum Bertzeug seines Sturzes muß erwählen.
Denn Pagen waren wir am hof zu Burgau
Bu gleicher Zeit, ich aber war der altre.
Buttler.

3d weiß bavon.

### Gorbon.

Bohl drepfig Jahre sind's. Da strebte schon Der kibne Muth im zwanzigiabr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Muf große Dinge mannlich nur gerichtet; Durch unfre Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft! nicht die Lust, Die kindische, der Anaben zog ihn an, Doch oft ergriffs ihn ploblich wundersam, Und der geheimnisvollen Brust entsubr, Sinnvoll, und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Das wir and staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Bahnsinn, od ein Gott aus ihm gesprochen.

Dort war's, wo er zmen Stod hoch nieberfturgte, Als er im genfterbegen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Bon diesem Lag an, sagt man, liessen sich Anmandlungen des Wahnsinzs den ihm spüren. Gordon.

Tieffinn'ger wurd' er, das ist mahr, er wurde Aatholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Actung umgekehrt. Er hielt sich nun für ein begünstigt und befrevted Wesen, Und ked wie Einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher sührt' und das Schickal ause nander, Weit, weit, er ging der Sröße kühnen Weg, Mit schnellem Schritt, ich sab ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Jukk und Jerzog und Dictator, Und jest ist Alles ihm zu klein, er streckt Die Hände nach der Königskrone aus, Und stürzt in unermeßliches Verderben!

Bredt ab. Er fommt.

### Dritter Auftritt.

Ballenstein im Gefrich mit bem Bargers meister von Eger. Die Borigen.

### Ballenftein.

Ihr war't fonft eine frepe Stadt? Ich feb', Ihr fibrt ben halben Abler in bem Bappen. Barum ben halben nur?

### Burgermeifter.

Wir waren reichsfren; Doch seit zwendundert Jahren ist die Stadt Der bohm'schen Kron' verpfandet. Daher rührt's, Daß wir nur noch den halben Abler führen. Der untre Theil ist cancellier, bis etwa Das Reich uns wieder einlost.

### Ballenftein.

Ihr verdientet Die Frepheit. Haltet ench nur brav. Gebt teinem Aufwieglervolt Gehor. Wie hoch seph ihr Besteuert?

Burgermeister gud die Achten). Das wir's faum erschwingen tonnen. Die Garnison lebt auch auf unfre Kosten.

Ballenfiein.

35r follt erleichtert werben. Sagt mir an, Es find noch Protestanten in der Stadt?

Ia, ja Ich weiß es. Es verbergen sich noch Wiele In biesen Manern — ja! gestehtis wurd freb Willes Ihr selbst — Nicht wahr?

(Finitt ihn mit ben Mugen. Butgernfeiger erfeitet.)

Die Jesuiten — Lägs an mir, fle waren langs. 3 Aus Reiches Gränzen — Mesbud ober Bibel! Mir ist's all eins — Ich hab's ber Welt bewiesen — In Glogan hab' ich felber eine Airche Den Evangelifden etbauen laffen.
- Bort, Bargermeffer - wie ift Euer Name?

Burgermeifter.

Pachhalbel, mein erlauchter Gurft.

Wallenstein.

Bort - aber fagt's nicht weiter, mas ich Euch Best im Bertrau'n eroffne.

(Ihm die Sand auf die Achfel legend, mit einer gewiffen Fenerlichkeit.)

Die Erfüllung Der Zeiten ist gekommen, Burgermeister; Die Hohen werben fallen und die Niedrigen Erheben sich — Behaltets aber ben Euch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Bu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jungst Am himmel die drey Monde?

Burgermeifter.

Mit Entfegen.

Wallenstein.

Davon fic zwep in blut'ge Dolchgestalt Berzogen und verwandelten, Rur einer, Der mittlere, blieb fehn in seiner Alarheit.

Mir angen's auf ben Eurken.

·- 1151:...

Mallenstein.

Earten! Bas?

Smen Reiche merben blutig untergeben,

Im Often und im Weften : fig' ich Euch, Und nur deudlutherifche Glaub' wird bleiben.

Antein die Grone Burgen Stribern

Ein ftartes Schiefen mar ja biefen Abend Bur linten Sand, als wir den Weg hieber Gemacht. Pernahm man's auch hier in bar Sei

ftung?

Bohl borten wir's, mein General. Es brachte . Der Bind ben Schall gerab! von Guben ber.

Onteler.

Ben Renfindt ober Botbeir fifiun's in fom-

Das ift, ber Beg; auf dem bie Schweben nahm. Das ift, ber Beg; auf dem bie Schweben nahm. Die farm ift in der bei bei beit beit besteht in der beite besteht beite besteht beite besteht beite besteht beite beite besteht beite bei

Gorbon.

Sundert achtgig

Dienstfähige Daun, ber Reft find Invaliden.

Ballenstein.

Und wieviel fein im Jodimsthal ? 3

Gorbon.

Tingrating that 1 多元 是itungenti

Artebusterer hab' ,ich hingeschiefte Den Posten zu verstärken gegen die Schmeden-LAC.

Mattenfein.

Ich lover Euro-Worflicht: :: Mid bem Werten Wittemisch gebatte, : John fahler Werter Afereitifahrt.

#### Gorben.

Weil und ber Aheingraf jeht so nah bebrangt, ... Ließ ich noch zwep Baftepen schnell errichten.

Ballen fein.

3hr fepb genau in Eures Kaifers Dienft. 3h bin mit Euch gufrieben, Oberfilieutnant. ...

Der Poften in dem Johimothal foll abziehn, Summt allen, bie dem Feind entgegen fiehn. (In Gorbon.)

In euren trenen Sanden, Kommandant, Saf ich mein Beib, mein Rind und nieine Sowe fter.

Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem Frühesten die Festungs Sammt allen Regimentern zu verlussen, 2214

## Bierter Anftritf.

Bottale Eeras Mille

Ľ

Rersty.

Willfommen Beschaft! Frohe Beitungen! Wallen fielte, Sed 250 250 200 20

Bad-bringft bu ?13 mare alle fieberg mit. Gere

.r : Wergin:

 Ballenffein.

Was fauft dus Woher dumt dir diese Nachricht?.

Ein Landmann bracht' est mit von Tirschenreit,
Nach Sonnenuntergang hab's angesangen,
Ein kaiserlicher Trupp von Tachau her
Sep eingebrochen in das schwed'sche Lager,
Swer Stunden hab' das Schießen angehalten,
Und kausend Kaiserliche sep'n geblieben,
Ihr Oberst mit, mehr wußt er nicht zu sagen.
Wallenftein.

Wie tame taiferliches Bolt nach Reustadt? Der Altringer, er mußte Flugel haben, Stand gestern vierzehn Meilen noch von ba; Des Gallas Ablter fammeln fich zu Frau'nberg Und sind noch nicht bepfammen. Sätte sich Der Sups etwa so weit vorgewagt? Es kann nicht sepn.

(Ile erfcheint.)

Tergin.

Bir werden's alebalb boren, Denn bler tommt 3flo, froblic und voll Gile.

ı.

Fünfter Auftritt.

Die Borigen. 3110.

Ilo (ju Ballenftein.). Ein Reitenber ist ba aund will bich fprechen,

.. Bergip.

Dat's mit bem Giege fich teftitige? Sprict!

Ballenftein.

Bas bringt er? Woher fommt er?

Allo.

Bon dem Mheingraf, Und was er bringt, will ich voraus dir melben. Die Schweden stehn führ Meisen nur von hier. Dep Neustadt hab' der Piccolomini Sich mit der Reiterep auf sie geworsen, Ein fürchterliches Morden sey geschehn, Doch endlich hab' die Menge übermältigt; Die Pappenheimer alle, auch der Max, Der sie gesührt — seyn auf dem Plat geblieben

( Ballenftein. )

Do ift ber Bote ? Bringt mich gu ihm. '(Will abgeben. Indem fiurg Fraulein Renbrunn ind Stime mer; ihr folgen einige Bediente, die durch ben Saal rennen.)

menbrun.

Salfe! Salfe!

Illo und Tergip.

Bas gibt's?

Das Fraulein!

Wallenstein und Lerzty.

### Reubrunn.

Sie will fterben. (Eilt fart).

(Ballenftein mit Tenfin und Mus ihr nach.)

Sechster Auftfitt.

Buttler und Gordon.

Sorbon (erffaunt).

Ertlart mir. Bas bedeutete ber Auftritt?

Sie hat den Mann verloren, den fie liebte; Der Piccolomini war's der umgetommen.

Gordon.

Ungludich Fraulein !

Buttler.

Ihr habt gehort, was diefer Ilo brachte, Daß fich die Schweden siegend nahn.

Gorbon.

Bohl hort' ich's.

Buttler. 3mblf Regimenter find fie ftaxt, und funf -Stehn in ber Rah, ben Berzog zu befichusen, Wir haben nur ein einzig Regiment, Und nicht zwephundert ftart ift die Befahung.

Gordon.

So Ul's.

uttler.

Micht möglich ift's, mit fo geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen ju bewahren.

Gorbon.

Das feb' ich ein.

Buttler.

Die Menge batte balb bas fleinfte Sauflein Entwaffnet, ibn befrept.

Gorbon.

Das ift au fürchten.

Buttler (nach einer Baufe).

Bift! Ich din Burge worden für den Ausgang; Mit meinem Saupte haft' ich für das feine. Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ift der Lebende nicht zu bewahren, So ist — der Todte uns gewiß.

Gorbon.

Berfteb' ich Euch? Gerechter Gott ? 3hr fanntet -

Buttler.

Er darf nicht leben.

Gorbon.

3hr vermochtet's ?

Buttler.

Ihr ober ich. Er fah den letten Morgen.

Gorbon.

Ermorden wollt Ihr ihn?

Buttler.

Das ift mein Borfas.

Gorbon.

Der Eurer Eren vertraut!

Buttler.

Sein bofes Schicfall Gorbon.

Des Feldherrn heilige Perfon! Buttler.

Das war er!

Gorbon.

D was er war, lofcht fein Berbrechen aust Don' Urtheil?

Buttler ..

Die Vollstredung ift statt Urtheils.

Gorbon.

Das mare Mord und nicht Gerechtigleit; Denn horen muß fie auch den Schuldigften.

Buttler.

Rlar ift die Sould; der Kaifer hat gerichtet, Und feinen Willen nur vollstreden wir.

Gorbon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rafc vollziehn: Ein Wort nimmt fic, ein Leben nie gurud.

Buttler.

Der hurt'ge Dienft gefällt ben Ronigen.

Gorbon.

Su heufere Dienft brangt fic tein ebler Mann. Buttler.

Rein muthiger erbleicht vor fühner Chat. Schillers fammil, Werte, VI. 24

#### Borbon.

Das Leben magt der Muth, nicht das Gewiffen.

Bas? Soll er frep ausgehn, des Krieges Flamme, Die unausloschliche, auf's Neu entzünden?

Gorbon.

Rebmt ihn gefangen; tobtet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Guadenengel vor.

Buttler ...

Bar' die Armee des Kaifers nicht geschlagen, :: Möcht' ich lebendig ibn erhalten haben.

Gordon.

D warum folog ich ihm bie Festung auf!

Buttler.

Der Drt nicht, fein Berhängniß tobtet ibn. Borbon.

Auf diesen Wällen war' ich ritterlich, Des Kaisers Schloß vertheibigend, gesunken.

Buttler.

Und taufend brave Manner tamen um!

Gorbon.

In ihrer Pflicht - Das fcmudt und ehrt ben Mann;

Dich fowarzen Mord verfluchte bie Ratur.

Buttler (eine Schrift bervorlangend). hier ist bas Manifest, bas uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Euch

Serictet, Mierun mich. Wolfe Bolgen entering the Commence Benn er gum Seind entrinnt burd unfre Sould? ire Borbon bill in angel a.

Ich, der Ohnmächtige, o Gott!

Buttler.

Mehmt Ihr's auf Gud. Steht für bie Folgen ein! Mas menpen prefit mag mit f 34 led, g ent Ende

Roment i dur & aubem; . we-

D Gott im Simmel lein bis bei in Bring in ber

angigen Seit, attitum nagigien. Bist Ihr anbern Rath,

Des Raifers Meinung ju vollsteben? Sprecht ! Denn fturgen, nicht nernichten will ich ibn.

O Gott ! Bas fepn mußo feb' fich flax, imleo Br, Doch anders folagt bas berg in meiner Bruft.

... guerry Buttlet," Mud biefer 300, biefer Lergty burfen Richt leben, wenn der Bergog fallt.

Gorbon. ் விழும் D nicht um blefe tout mit's leib. Gie trieb Ihr folechtes Berg, nicht bie Gemalt ber Sterne. Sie warens, bie in feine ruh'ge Bruft

<sup>&</sup>quot;) In einem fellhern Manufcripte folgen Bier bie Beilen ; Bon barterm Swall ift meins: geftablt bat mich In tauber Schule Die Mothwenbigfeit.

Dei Sainen Wiet-Lemensaft gegreie, . 1919-12 Die mit finchwardiger Geschäftigkeit Die Unglidesfrücht in ihm genfier — Mas fie Des bosen Dienstes Voser Loph ereilen! Buttlet, Sieges 2000.

Auch follen fie im Tob thin gleich voran. Berabred't ift icon Alles. Diefen Chenty-Bep eines Saftunble Freuden wollen wiren die Sie lebend greifen, und im Schloß bewahren. Biel kurzer ift es fo. Ich gehl fogleich, mi 216. Die nothigen Befehleign entheilen.

Stebenter Auftritt.

Bo.ri.g.E. 13'11 of mour ex ? t.p.

and the state of the same of t

Run foll's bald anders merben! Morgen giebn Die Schweben ein , zwölftaufend tabfre Arieger. Dann grad auf Wien! De! Luftig , Alter! Rein So berb Sefficht zu folder Frendenbotschaft!

Jest ift's an uns, Gefebe vorzuschreiben, Und Rach' ju nehmen an ben folechten Menichen, Den schandlichen, die uns verlaffen. Einer Sat's schon gebuft, ber Piccolomini. Gings Allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft diefer Schlag bas alte haupt! Der hat sein ganzes Bedenlang fic ab-Gequalt, sein albes Grafendang zu fürften in if Und jest begrabt er seinen einzigen Sohn!

Schab' ift's doch um den belbenmuth'gen Jungling; Dem Bergog felbst ging's nab. man sab es mobl.

Dorth glier Freund! Das ift es, was mir nie Um herrn gefiel, es war mein em'ger Bankl Er hat die Welfchen immer vorgezogen. Auch jego noch ich schwor's bey meiner Seele, Sah? er uns Alle lieber zehnmal todt, Konnt' er ben Freund damit ins Leben rufen.

Still! Still! Nicht weiter! Las die Todten ruh'n!
heut gilt es, wer den Andern niedertrinkt;
Denn Gner Regiment mill und bewirthen,
Wir wollen eine luft'ge Fastnacht halten;
Die Nacht sep einmal Tag; bev vollen Glasern
Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde.

Ja, last und heut noch guter Dinge fenn: Denn heiße Tage, stehen und bevor; Richt rub'n foll dieser Degen, bis er fich In Desterreich'ichem Blute fatt gebadet.

nib Gorbon.

Pfup, welche Red' if das, herr Felbmarfdall! Warum: fo multhen gegen Curen Raifer — 1900 3 Buthler. Bir o

Sofft nicht zu viel von biefem erften Gleg.!! Bebentt; wie ichnek bes Glices Rab fic brebt, Denn immer noch febr machtig ift ber Raifer.

311e.

Der Kaiser hat Soldaten, teinen Feldheren, Mann bieser König Ferdinand von Ungarn Bersteht ben Kriegnicht — Gallas? Dat Tein Glud, Und wat von jeher mur ein Sterverberber. Und biese Schlänge; ber Detavio, Kann in die Fersen beimilch wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlächt dem Friedland stehn.

Lergin.

Nicht fehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das

Berlaft ben Bergog nicht? berannt ift's ja

Tilo.

Det Fürst wird ehestens ein großes heer Bepsammen haben; Alles brangt sich, stromt herbep zum alten Rubine feiner Fahnen: Die alten Bagi seh ich wiedelstehten: Der Große wird er wirder, der er war. Wie werden sich die Thoren bann in's Aug. Geschlagen haben, die ihn jest verliessen! Denn Lander schenken wird er seinen Freunden Und treus Dienste kafferlich belohnen.

#### (Bur Gorbon).

Auch Euer wird er bann gedenten, wird Euch Aus diesem Reste ziehen, Eure Treu In einem höhern Posten glanzen lassen. Gorbor.

Ich bin hier vergnügt, verlange hober nicht hinauf; wo große Hob, ift große Diefe. IIIo.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Kommt, Terzko. Es wird Zeit zum Abendessen. Bas meint Ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Den Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräther.

Terzty.

Laft das. Es wird dem herzog nicht gefallen.

Bas! Wir find Meister hier, und Keiner foll sich Für Kaiserlich bekennen, wo wir berrschen.

- Gut' Racht, Gorbon. Laft Euch jum Letten-

Den Plat empfohlen fepn, schieft Runden aus! Bur Sicherheit kann man das Wort noch andern. Schlag Zehn bringt Ihr dem Herzog selbst bie Schluffel.

Dann fepd 3or Eures Schließeramtes quitt: Denn morgen ziehn bie Schweben in bie Feftung. Terg ?p (im Alogeben ju Buttler).

Ihr tommt boch auch auf's Solof?

#### Buttler.

Bu rechter Beit. (Zene geben ab).

### Achter Auftritt,

### Buttler und Gorbon.

Gorbon (ihnen nachfehend). Die Ungläckfeligen! Wie ahnungslos Sie in das ausgespannte Mordnet fturgen, In ihrer blinden Siegestrunkenheit! — Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Ilo, Der übermuthig freche Bosewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

Buttler.

Thut, wie er Euch befohlen. Schidt Patrouillen Gerum, forgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

Gordon (ångfilich).

Deilt nicht fo! Erft fagt mir -

### Buttler.

Der nachste Margen icon gebort ben Schweden. Die Nacht nur ist noch unfer; fie find ichnell, Noch ichneller wollen wir fepn — Lebet webl.

### Gordon.

Ach, Ence Blide fagen mir nichts Gutes. Werfprechet mir -

### Buttlen

Der Sonne Licht ist unter, Serab steigt ein verdangnisvoller Abend — Sie macht ihr Dunkel sicher. Mehrlos gibt sie Ihr boser Stein in unste Hand, und matten In ihrem trunknen Giddeswahne soll Der scharfe Stahl ihr Leben rasch zerschneiben. Ein großer Rechenkunstler war der Fürst Bon jeher, Alles wußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich des Breefplels Steinen,

Nach feinem 3wed zu feben und zu schiebeni. Richt Anstand nahm er, Andrer Ehr' und Burde Und guten Ruf zu murfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort und endlich Wird boch der Kaltul irrig sepn; er wird Sein Leben selbst hincin gerechnet haben, Wie jener dort in seinem Birtel fallen.

### Gorbon.

D feiner Fehler nicht gedenket jest! An feine Große denkt, an feine Milbe, An feines Herzens liebenswerthe Buge, An alle Edelthaten feines Lebens, Und laßt fie in das aufgehobene Schwert Alls Engel bittend, gnadeflebend fallen,

### −Wuttlèr.

Es ift ju fodt. Richt Ditleib barf ich fablen; 36 barf nur blutige Gedanken haben.

(Gorbant Band faffend.)

Gordon! Nicht meines Saffes Trieb - 3ch liebe Den Bergog nicht, und bab' bagu nicht Urfach - -Doch nicht mein haß macht mich zu feinem Morder. Sein bofes Schickfal ift's, Das Unglud treibt mich, Die feindliche Bufammentunft ber Dinge. Es dentt der Mensch bie freve That ju ibun, Umfonft! Er ift bas Spielwert nur ber blinben Gewalt, bie ans ber eignen Dahl ihm fonell Die fuechtbare Rothwendigfeit erichafft. Bas balf's ibm auch, wenn mir fur ibn im Bergen Bas rebete - 3d muß ibn bennoch tobten.

Gorbon.

D wenn bas Berg Euch warnt, folgt feinem Triebe! Das Berg ift Gottes Stimme; Menfchenwert Ift aller Klugheit fünftliche Berechung. Bas fann aus blut'ger That Euch Gludliches Gebeiben 7 Dans Blut entspringt nichts Butes! Soll fie die Staffel Guch gur Große bauen? D glaubt bas nicht - Es fann ber Mord bismeilen Den Rouigen, ber Morber nie gefallen. Bnttler.

Ihr wift nicht. Fragt nicht. Barum mußten auch Die Schweden fiegen und fo eilend nabn! Gern überließ ich-ibn bes Raffers Gnabe; Sein Blut nicht will id. Rein, er mochte leben. Dod meines Wortes Ehre mußich lofen, Und fterben muß, er, ober — hort und mist! Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entfommt.

D folden Mann gu' tetten -

Buttler (fcineu):

... Gdrdok

Buttler (fait und fioli).

Er ist ein großer herr, der Fürst — Ich aber Bin nur ein tleines haupt, das wollt Ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedeig Geborne sich ehpet oder schandet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.

— Ein Jeder giht den Werth sich selbst. Wie hach ich Mich selbst auschlagen will, das steht ben mir; So hoch gestellt ist Keiner auf der Erde, Das ich mich selber neben ihm perachte.

Den Menschen macht sein Wille groß und fleine lind well ich meinem treu bin, muß er sterben, Gorbon.

O einen Felfen ftreb' ich zu bewegen! Ihr fepb von Meniden menichlich nicht gezeugt; Nicht hindern tann ich Euch; ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Kanb. en film meine aufgeberte gestellte g

(Ein Bimmer ben ber berjoginn.)

Thefla (in einem Sessel, bleich, mit gelchlossenen Augen). Herzoginn und Fräulejn von Neughauma (um sie beschäftigt). "Malilenskein und die Grafinn (im Gespräch).

Ballenfiein.

Bie ibufte fie es benn fo fonen ?: | 1

Grafinn.

Sie scheint

Unglid geahnt zu haben. Das Gerücht Bbn einer Schlacht erschreite fie, worth is under Edlacht erschreite fie, worth is under kaiferliche Oberft sen Zefallen. Wasil Ich fah es gleich. Sie fing bem schwerlichen Kourier enigegen und entriß ihm schiell Durch Fragen das ungludliche Gehelmnis. Bu spat vermisten wir sie, eilten nach; Ohumachtig lag sie school in seinen Armen.

Ballenftein.

So unbereifet mußte biefer Schlag Sie teeffen? Armes Rind! - Die ift'st Erbbie

, fie fich?

(Indem er fich jur bergeginn wendet).

Bergoginn.

Sie folagt bie Angen auf.

(in ridie sie) Grafinn.

Sie lebt !

### 

critt ju ibr, fie mie feinen Armen aufrichtenb). \*
Romm zu dir, Thella. Sep mein ftartes Maboen!
Sieh beiner Mutter liedenbe Gestalt
Und beines Baters Arne, Die bid balten.

Ehetlie (tiatel fic auf).

BB ife cet ? 3ft er nicht mehr bier ?

inela erraftengeerz big funte din alrect f

.. Ehellai -

Der biefes Unglikaswort aussprach - Seriby fun.

D bente nites baraus nietu Afud löchtisegereine D Bon biefem Bilbei bleibei Gekantenen nie . . d Wällen frein: In in in in in 2

Last ihren Kummer teben!-Last sie flagen! Mischt eure Ehranen mit den ihrigen! Denn einen großen Schmerz hat sie erfahren; Doch dird fie's überfiehn, benn meine Thefin hat ihres Vaters unbezinningnes herz.

Ich bin nicht frant. Ich habe Araft zu siehn. Was weint die Mufter? Hib' ich fle erfcreck? ? Es' ift vorüber, ich bestund mich wieder. (Sie ift aufgenanden und sucht mit den Augen im Ammer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Starte gnug, ich will ihn horen.

· (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) · (1) Rein DEbellal Diefer Ungludebote fon Die wieber unter beine Musem treten. Ebella. 19868-Bater --- ..... Ballenftein. med elishes Rinda and better beite en and delle am e Thellanti D Same an Bobin nicht fomeder 3d werbe mich auch balb noch mehr erholen. Semabren Sie mir eine Bitte! Badtenftein. - Bust une im Spricklit bart. . T i Abella. -Erlanben Sies bas diefer fremde Mann : 196 0 Gerufen menbeningbich ihn allein Bernehme und befrage. fige gib ale Berthettung genib begit -!: Mimmermebel .... -Grafinn. Rein! Das ift micht au nathen! Gib's nicht gu! Barum willft bu ibp fpreden, meine Cochter? mert gener Sie Batha te et bein nie bie Ich bin gefaßter, wenn ich Alles weiß. - 394: 4 Ich will nicht hintergangen fenn. Die Mutter-Millimich nur iconen. 36 will nicht geschont fenn. Das Schrecklichfte ift ja gefagt; ich tann Richts Schredligere mehr boren.

# Grafinn und Sergoginn in Ballenfieln). Chetla,

36 murbe überrafct von meinem Schreden; Mein Berg verrieth mid boy dem fremben Mann, Er mar ein Beuge meiner Schwachheit, ja, 36 fant in feine Arme. - das beschämt mich. Berftellen muß ich mich in feiner Achtung, Und fprechen muß ich ibn, nothwendig, baß Der frembe Mann nicht nugleich von mir bente. Ballen ftein.

3ch finde, fle bat recht - und bin geneigt, 3hr blefe Bitte ju gewähren. Ruft ihn!

(Fraulein Meubrunn geht binaus) ' Bergoginn.

Ich, beine Mutter, aber will baben fenn. Effetta'

Am liebsten fprach' ich ihn allein? '3th werbe . Alsbann um fo gefafter mich betragen.

Bullenftein (gur Bengginn). Lag es gefchebn. Lag fie's mit ibm allein Ausmachen. Es glot Somergen | we' Wer Menfc Sich felbft fir belfen tanu; ein fartes Berg Will fich auf feine Starte nur berlaffen. in forer, nicht an frember, Bruft muß fie Rieft fcopfen, Diefen Schlag gu aberftebit. Es ift mein ftartes Dabden! nicht als Beib, Mls Selbinn will ich fie behandelt febn. (Er mill geben).

Bo gehft bu hin? Ich borte Tergto fagen, Du benteft morgen frat von bier ju gehn,

Uns aber bier ju laffen.

Ballenftein.

Ja, ihr bleibt Dem Coute maurer Manner übergeben.

Grafinn.

D nimm ung mit dir, Bruder! Laf und nicht' In biefer buffern Einfamkeit dem Ausgang Mit forgendem Gemuth entgegen harren. Das gegenwart'ge Unglud trägt fich leicht; Doch granenvoll vergrößert es der Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entfernten.

Ballenftein.

Wer spricht von Ungliche Bestre beine Rebell Ich babi gang andre Soffnungen.

Grafinn.

So nimm uns mit. D laf und nicht gurud In diefem Ort der traurigen Bedentung: Denn schwer ist mir das Berg in diesen Mauern, Und wie ein Todtenkeller haucht mich's an; Ich kinn nicht sagen, wie der Ort mir widert. D fibrinns weg! Komm, Schwester, bitt' ihn auch, Daß ar uns fortnimmt! hilf mir, liebe Nichtel

Ballenftein.

Des Ortes bofe Beiden will ich andern; Er fep's, ber mir mein Theuerstes bewahrte.

Neubrunn (fommt jurad).

Der fowed'iche Serr!

Ballenftein.

Laf sie mit ihm allein. (Abd. Herzoginn (un Abella).

Sieh, wie du dich entfarbtest! Kind, du kannst ihn Unmöglich sprechen. Folge deiner Mutter! Ebella.

Die Neubrunn mag denn in der Rabe bleiben. (Sergoginn und Grafinn gegen ab.)

## Behnter Auftritt

Theila. Der fowedische haupte mann. Fraulein Reubrunn.

Hauptmann (naht fic ehrerbletig). Prinzessinn — ich — muß um Berzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich Ehekla (mit ebelm Anftand).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn; Ein ungludevoller Bufall machte Sie Aus einem Frembling fonell mir zum Bertrauten. hauptmann.

Ich furchte, daß Sie meinen Anblid haffen: Denn meine Junge fprach ein traurig Bort, Ebetla.

Die Sould ist mein. Ich felbst entrist es Ihnen; Sie maren nur die Stimme meines Solafals.
Schillers fammi, Werte. VI. 25

Mein Schreden unterbrach den angefang'nen Bericht. 3ch bitte brum, bag Sie ihn enden.

Samptmann (bedentlich).

Pringeffinn, es wird Ihren Schmerg erneuern.

Ehetla.

Ich bin barauf gefaßt — Ich will gefaßt fepu. Wie fing bas Treffen an? Wollenben Sie.

Sanptmann.

Bir standen, teines Ueberfalls gewärtig, Bep Renstadt schwach verschanzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Bolke Staubes Aufstieg vom Bald ber, unser Bortrab siehend Ins Lager stürzte, rief: Der Feind sep da. Pir hatten eben nur noch Zeit, uns schuell Auf's Pserd zu wersen, da durchtrachen schon, In vollem Rosseslauf daher gesprengt, Die Pappenheimer den Verhack; schnell war Der Graben anch, der sich um's Lager zog, Von diesen sturm'schen Scharen überstogen. Doch undesonnen hatte sie der Muth Voransgeschhrt den Andern; weit dahinten War noch das Fußvolk; nur die Pappenheimer waren Dem kühnen Kührer kühn gesolgt.

(Theila macht eine Bewegung. Der Sauptmann halt einen Augenblid inne, bis fie ihm einen Wint gibt, forw aufahren.)

Sauptmann.

Bon vorn und von den Flanten faften wir Sie jeho mit der gaugen Reiterep,

Und brangten sie zurud zum Graben, wo Das Fufvolt, schnell geordnet, einen Rechen Bon Piten ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwätts konnten sie, auch nicht zurud, Gekeilt in drangvoll fürchteiliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Jührer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben; Doch Oberst Piccolomini

, (Thefla schwindelnd, fast einen Seffel.). Abn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange haar, Bom raschen Ritte war's ihm losgegangen — Sum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Ros darüber weg, ihm fturzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehn? Sein Pferd, von einer Partisan durchstoßen, baumt Sich mithend, schleubert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn gest die Sewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Abetla, welche die festen Reben mit allen Reichen wache fender Angft begleitet, verfällt in ein heftigeb Bittern, fie will finten, Fraulein Beubrunn eilt hinzu und eine Pfangt:fie in ihren Umen.)

Menbrunn,

Mein theures Fraulein -

Sauptmann (gerapet).

36 entferne mig.

Thetla

Es ift poruber — Bringen Sie's zu Ende.

## Sauptmann.

Da ergriff, als sie den Führer fallen sahn, Die Truppen grimmig wuthende Verzweiflung. Der eignen Rettung deutt jeht Keiner mehr; Gleich wilden Tigern fechten sie; es reizt Ihr starrer Widerstand die Unsrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampfes Ende, Als bis der lehte Mann gefallen ift.

Ehetla (mit gitternber Stimme). Und wo - wo ift - Sie fagten mir nicht Alles.

Hauptmann (nach einer Paufe). Sent fruh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Swolf Junglinge der edelsten Geschlechter; Das ganze heer begleitete die Bahre. Ein Lorber schmidte seinen Sarg; drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Anch Thränen sehlten seinem Schickal nicht; Denn Wiele sind bep uns, die seine Großmuth Und seiner Sitten Frenndlickeit erfahren, Und Alle rührte sein Geschick. Gern hatte Der Rheingraf ihn gerettet; doch er selbst Bereitelt' es; man sagt, er wollte flerden.

#### Renbrung

(gerabrt in Theffa, welche the Angeficht verbaut bat). Mein theures Fraulein — Fraulein, febn Sie auf! D marum mußten Sie barauf bestehn?

Thefla.

- Bo ift fein Grab?

Sauptmann.

In einer Rlofterfirche

Bep Reuftadt ift er bepgefest, bis man Bon feinem Bater Nadricht eingezogen.

Ebetla.

Bie beißt bas Rlofter ?

Hauptmann.

Santt Rathrinenftift.

Thefla.

3ft's weit bis babin?

Sauptmann.

Sieben Meilen gablt man,

Thefla.

Bie geht ber Beg ?

Sauptmann.

- Man tommt ben Eirfdenreit

Und Faltenberg burch unfre erften Poften.

Thefla.

Ber fommanbirt fie?

hauptmann.

Dberft Sedenborf.

Thefla.

(tritt an ben Tifd und nimmt aus bem Schmudfaficen einen Ring).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Und mir ein menschlich Herz gezeigt — Empfangen

Sie.

(indem fie ihm ben Ding gibt).

Ein Angebenken biefer Stunde - Sehn Gie! -

### - Sauptmann (beftigt).

#### 'Pringeffian -

(Boella windt ihm fcweigend zu gehen und verläst ibn. Sauptmann zaudert und will reden. Franzein Renbrunn wiederholt den Wint. Er geht ab.)

# Gilfter Muftritt.

Menbrunn. Thetla.

#### Thetla

(fatte ber Reubrunn um ben Sals).

Jest, gute, Reubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir ftets gelobt! Beweise dich Als meine trene Freundinn und Gefährtiun! — Wir muffen fort, noch diese Racht.

Meubrunn.

Fort, and wohin?

#### Thella.

Bobin? Es ift nur Gin Ort in der Belt! Bo er bestattet liegt. ju feinem Sarge!

Reubrunn.

Bas tonnen Sie dort wollen, theures Fraulein? Ebella.

Was bort, Ungliddliche! So wurdest du Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, bort If Alles, was noch übrig ist von ihm! Dor einz'ge Fleck ist mir die gange Erbe. - D halte mich nicht auf! Romm und mach' Anftalt!

Lagi uns auf Mittel denten, ju entflieben. Renbrunn.

Bebachten Sie and Ihres Baters Borni?

Ich fürchte feines Menfchen Burnen mehr. Den brunn.

Den Sohn ber Belt! Des Tabels arge Junge! Ehella.

Ich suche Einen auf. der nicht mehr ist. Will ich denn in die Arme — O mein Gottl Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten.
Renbrunn.

Und wir allein, zwen hulftos fcmache Beiber? Ebelig.

Bir maffnen uns; mein Arm foll bich befchuten.
Reubrunn.

Bep dunfler Nachtzeit?

Thefla.

Nacht wird und berbeigen. Neubrunn.

In biefer rauben Sturmnacht?

Thefla.

Bard ihm fanft

Gebettet, unter den Sufen feiner Roffe? Reubrunn.

D Gott! Und bann die vielen Feinbespoffen! Man wird uns nicht burchlaffen.

### Ebetla.

Es find Menfchen.

Frep geht das linglide durch die gange Erdel Renbrunn.

Die weite Reife -

Thefla.

Babit ber Vilger Meilen.

Benn er jum fernen Gnadenbilde mallt? Renbrunn.

Die Möglichleit aus dieser Stadt ju tommen ?-

Gold bffuet und die Thore. Geh' nur, geb'l Reubrunn.

Benn man uns tennt?

Thefla.

In einer Rludtigen,

Bergweifelnben, fucht Riemand Friedlands Coch-

Reubrunn.

Bo finden wir die Pferde ju der Flucht?

Mein Kavalier verfchafft fie. Geh' und ruf' ihn ! Reubrunn.

Bagt er es ohne Wiffen feines herrn? The tla.

Er wird es thun. D geh' nur! Jaubre nicht.

Acht lind was wird aus Ihrer Mutter werben, Benn Sie perschwunden find?

#### Thetta

(fich bestunend und schmerzooll vor fich binschanend). D meine Mutter!

#### Menbrunn.

So viel schon leibet sie, die gute Mutter; Soll sie auch dieser lette Schlag noch treffen? The kla.

Ich tann's ihr nicht ersparen! — Geb' nur, geh'! Reubrunn.

Bedenken Sie doch ja wohl, mas Sie thun. Thekla.

Bedacht ift foon, mas zu bedenten ift. Meubrunn.

Und find wir bort, mas foll mit Ihnen werden ? . . . Ehella.

Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben, Renbrunn,

Ihr Serg ift jest voll Unruh, theures Fraulein; Das ift ber Weg nicht, ber gur Ruhe führt. Ebetla.

Bur tiefen Ruh, wie er fie auch gefunden.

Deile! Geh! Mach' teine Worte mehr!
Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne,
Unwiderstehlich fort zu feinem Grabe!
Dort wird mir leichter werden, augenblicklicht
Das herzerstickende Band des Schmerzens wird
Sich lofen — Meine Thranen werden fließen.
D geh'; wir konnten langst schon auf dem Wege sepn.
Nicht Aube find' ich, bis ich biesen Mauern

Entronnen bin — fie starzen auf mich ein — Fortstoffend treibt mich eine bunkle Macht Bon dannen — Was ist das für ein Gefühl! Es füllen sich mir alle Raume dieses Hauses Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an — Ich habe keinen Plat mehr — Immer neue! Es drangt mich das entsehliche Gewimmel, Aus diesen Wänden fort, die Lebende!

# Menbrunn.

Sie sehen mich in Angst und Schreden, Fräulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und ruse gleich den Rosenberg.

(Got an).

# 3 m dlft/er Auftritt.

#### Ebefla.

Sein Gelft ist's, ber mich ruft. Es ist die Schame Der Trenen, die sich rächend ihm geopfert. Unedler Säumniß klagen sie mich an.
Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — Das thaten Die rohen Herzen, und ich sollte leben! — Nein! Auch für mich ward jener Lorbertranz, Der beine Todtenbahre schmickt, gewunden. Was ist das Leben ohne Liebesglanz? Ich werf' es hin, da sein Gehalt verschwunden.

3a, da ich bich ben Liebenden gefunden, Da war das Leben etwas. Glangent lag Bor mir der neue goldne Tag! Mir traumte von zwey himmelfconen Stunden.

Du stanbest an bem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit klosterlichem Zagen; Sie war non tausend Sounen aufgehellt; Ein guter Engel schienst du hingestellt, Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen. Mein erst Empfinden war bes himmels Glud: In dein herz siel mein erster Blick! (Sie sinte bier in Nachdenten, und sabrt dann mit Zelden

bes Grauens auf).

— Da kommt das Schickal — Roh und kalt Fast'es des Freundes zärtliche Gestalt Und wirft ihn unter den hufschlag seiner Pferde — — Das ist das Loos des Schönen auf der Erde!

# Dreyzehnter Auftritt.

The fla. Fraulein neubrunn mit bem Stallmeifter.

Meubrunn.

Bier ift er, Fraulein, und er will es thun.

Thetla.

Willft bur uns Pferbe fchaffen, Rofenderg?
Stallmeiftet.

3d will fle fcaffen.

Thefla.

Billft du une begleiten? Stallmeifter.

Mein Fraulein, bis ans End' ber Belt.

Thella.

Du tannft

Bum Bergog aber nicht gurud mehr tehren.
Stallmeifter.

3ch bleib' bep Ihnen-

Thefla.

Ind einem andern herrn empfehlen. Ranuft du Und aus der Festung bringen unentdedt ?

Stallmeister.

3d fann's.

Theflig.

Bann tann ich gehn?

Stallmeister.

In dieser Stunde.

- Bo geht die Reife bin?

Thetla.

Nad — Sag's ihm, Neubrunn. Reubrunn.

Menpendu

Mad Renftadt.

Stallmeifter. Wohl; ich geh', es zu beforgen.

Menbrunn. Ach, ba tommt Ihre Mutter, Fraulein.

... Ebetla.

Gott!

Biergehnter Auftritt.

Thetla. Reubrunn. Die Bergoginn.

Herzoginu. Er ift hinweg; ich finde bich gefaßter.

Thetla.

Ich bin es , Mutter — Laffen Sie mich jeht Bald schlafen geben und die Neubrunn um mich sepn. Ich brauche Rub.

"Serzoginn.

Du follft fie haben, Thefla.

Ich geh' getröftet weg, da ich den Bater Beruhigen fann.

Thefla.

Gut' Racht benn, liebe Mutter l (Sie fatt the um ben Sals und umarmt fie in großer Bes wegung.)

Bergoginn.

Du bift noch nicht gang ruhig, meine Tochter.

Du gitterft ja fo heftig und bein Berg "Rlopft borbar an dem meinen.

Ebetla.

Schlaf wird es

Befanftigen - Gut' Nacht, geliebte Mutter !. (Indem fie aus ben Armen ber Mutter fich losmacht, fallt ber Borbang.)

# Fünfter Aufzug.

(Buttlere Bimmer.)

# Etfter Auftritt.

Buttler. Major Geralbin.

Buttler.

Swolf raftige Dragoner sucht Ihr aus; Bewassnet sie mit Pilen, denn tein Schuß Darf fallen — An dem Essaal nebenbep Bersteckt Ihr sie, und wenn der Nachtisch aufsGeset, dringt Ihr herein und ruft: Wer ist Gut Kaiserlich? — Ich will den Tisch umstarzen — Dann werst Ihr Euch auf Bepbe, stoft sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß sein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jeht — Habt Ihr nach Hauptmann Deversur Und Macdonald geschicht?

Geralbin.

Gleich sind sie hier.

(Geht ab.)

Buttler.

Rein Aufschub ift zu magen. Auch bie Burger

Erllaren sich für ihn; ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie seh'n im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rath hat Waffen ausgetheilt; schon haben Sich ihrer hundert angeboten, Wache Bep ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu fepn, Denn Feinde drob'n von außen und von innen.

# 3mepter Muftritt.

Buttler. Sauptmann Deverone und Macdonald.

Machonald.

Da find wir, General.

Deverour.

Bas ift die Lofung ?

Buttler.

Es lebe ber Raifer!

Benbe (treten jurud).

Die?

Buttler.

Saus Destreich lebe !

Deverour.

Ift's nicht ber Erftbland, bem wir Eren gefchwe-

Ma c

Macbonalb.

Sind wir nicht hergeführt, ibn gu befchühen? Buttler.

Wir einen Reichsfeind und Berrather fougen? Deverour.

Nun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht. Macdonald.

Und bist ihm ja hieber gefolgt nach Eger. Buttler.

Ich that's, ibn besto sich'rer ju verderben. Deverour.

Ja so!

Machonald.

Das ift mas anders.

Buttler (nu Deverour.)

Clender !

So leicht entweicht bu von der Pflicht und Fahne? Deverour.

Bum Teufel, Herr! Ich folgte beinem Bepfpiel. Ann ber ein Schelm fepu, dacht' ich, tanuft bu's auch.

Machanald.

Wir benten nicht nach, Das ift beine Sache! Du bift ber General und fommaubirft, Wir folgen bir, und wenn's gur Bolle ginge.

Buttler (befanftigt).

Run gut! Wir tennen einander.

Macdonalb.

Ja, das bent' id.

Sollers fammtl. Bette. VI.

26

Deverout.

Bir find Goldaten der Fortuna; wie & Das Meifte bietet, bat uns

Machonald.

-Ja, so stig.

Buttler.

Jest fout ihr ehrliche Goldaten bleiben. Denerous.

Das find wir gerne...

Buttler. Und Fortune machen. Racbonald.

Das ift noch beffer:

Buttler. Horet an. Bende.

Bir boren.

Buttler.

Es ift bes Raifers Will' und Orbonnang, Den Friedland, lebend ober todt, ju faben. De ver our.

So ftehte im Brief?

Machonalb.

Ja, lebend ober tobt! Buttler.

und stattliche Belohnung wartet bessen Un Gold und Gutern, der die That vollführt, Deverour.

Es flingt gang gut. Das Wort flingt immer gut

Won borten ber. 3a, ja! Bir wiffen schont' En eine gulone Gnabentett' etwa; Ein trummes Rof, ein Pergament und so was:

— Der Kurst gablt bester.

Macdonald.

3à, ber ift splendib.

Betttler:

Mit bem ift's aus. Sein Gludeftern ift gefallen;. Macbongib.

Ift das gewiß?

"Buttlere

Ich fag's euch. Deverour.

Ift's porben

Mit feinem Glud?"

Buttler.

Worben auf immerbar.

Er ist so dem wie wir.

Macdonald.

So arm wie mir?

Deverour.

Ja, Macbonald; da muß man ihn verlaffen !'

Berluffen ift er icon von Zwanzigtaufenb.

Bir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut! - Wete muffen ibn tobten.

(Benbe fahren jurud.)

Bepbe.

Töbten!

#### Buttlen.

Libten, feg' id.

- Und dazu hab' ich euch erlesen. Bepbe.

Uns?

Buttler.

End, Sauptmann Deverour und Macdonald. Deveroux (nad einer Banfe).

Bablt einen Andern.

Macbonalb.

Ja, wählt einen Anbern.

Buttler (ju Deverous).

Erschredt's dich! seige Remme? Wie? Du hast Schon deine drepfig Seelen auf dir liegen — Deverour.

hand an den geldherrn legen — bas bebent 1
Rachonald.

Dem wir das Jurament geleiftet haben?
Buttler.

Das Jurament ift null mit feiner Eren. Deverous

Sor', General! Das duntt mir boch ju graffic. Machonalb.

Ja, das ift mahr! Man hat auch ein Gewiffen. Deverour.

Benn's nur der Chef nicht war', ber uns fo lang Getommanbirt hat und Refpett geforbert.

Buttler.

Ift bas ber Anftag?

Deverour.

Jal Hor'! Wen bu fonft wilft' Dem eignen Soht, wenn's Kaisers Dienst verlangt, Will ich bas Schwert ins Eingeweibe bohren — Doch sieh, wir sind Solbaten, und den Feldberrn Erm orben, das ist eine Sand' und Frevel, Davon tein Beichtmonch absolviren fann.

Buttler.

Ich bin dein Pabft und absolvire bich. Entschließt euch fonell.

Deveroux (flebt bebentlich).

Es geht nicht.

Machonalb.

Mein, es geht nicht.

Buttler.

Mun benn, fo geht - und - fchiat mir Peftalugen,

Deveroux (flugs).

Den Peftaluh - Sum!

Macdonald.

Was willst du mit diesem?

Buttler.

Wenn ihr's verschnräht, es finden fich genug -

Deveront.

Rein, wenn er fallen muß, fo tonnen wir Den Preis fo gut verdienen, als ein Andrer.

- Bas beutst du, Bruder Macdonald ?

Macdonalb.

Is, wenn

Er fallen mus und foll, und 's ift nicht anders, So mag ich's biefem Bestalut nicht gonnen.

Deveront (nach einigem Befinnen). Mann foll er fallen?

Ruttler.

Seut, in diefer Racht,

Denn morgen ftehn die Schweben vor ben Thoren.

Deverour ...

Stehft du mir fur die Folgen, General? Buttler.

36 fteb' für Alles.

Deverour.

Aft's bes Raifers Will'?

Sein netter, runder Will'? Man hat Erempel, Dag man ben Mord liebt und den Morber ftraft,

Buttler:

Das Manifeft fagt: Lebend ober tobt.

Und lebend ift's nicht moglich, feht ihr felbft -

Deverour.

Todt alfo! Todt - Die aber tommt man an ihn? Die Stadt ift angefüllt mit Terato'fcen.

Macdonald.

Und bann ift noch der Terzip und der 300 -

Buttler.

Mit diesen Bepden fangt man an, versteht sich.

Deverour,

Mas? Collen die auch fallen?

#### . Buttler.

Die guerft.

Macbenald.

Hor', Deverour — bas wird ein blut'ger Abend. Deverour.

Saft du fcon beinen Mann bagu? Erag's mir auf. Buttler.

Dem Major Geralbin ift's übergeben. Es ift heut Fasinacht und ein Esen wird Gegeben auf bem Schloß; bort wird man sie Bep Lafel überfallen, niederstoßen — Der Vestalnb, ber Lesty find baben —

Deperpur.

Sor', General! Dir fann es nichts verfchlagen. 'Sor' - lag mich taufden mit dem Geralbin.

Buttler.

Die kleinere Gefahr ist ben dem Bergos.

Gefahr! Bas, Teufel! bentst bu von mir, herr? Des herzogs Aug', nicht feinen Degen fürcht' ich. Buttler.

Was tann fein Aug' dir ichaden? Deverour.

Mue Teufel!

On tennst mich, daß ich feine Memme bin. Doch sieh, es sind roch nicht acht Tag, daß mie Der Herzog zwanzig Goldstud' reichen lassen Bu diesem warmen Rock, den ich hier anhab' — Und wenn er mich nun mit der Pite sieht Daftebn, mir auf ben Rod fiebt - fieb - fo -

Der Tenfel hol mich! ich bin teine Memme. Buttler.

Der herzog gab bir diesen warmen Rod, Und du, ein armer Wicht, bedentst bich, ihm: Dafür den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rod, der noch viel warmer halt, hing ihm der Kaifer um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Verrath.

Deverour.

Das ift auch mahr. Den Danter hol der Teufell' 3d - bring' ibn um.

Buttler.

Und willft bu bein Gewiffen Beruhigen, barfft bu ben Rod nur ausziehn, So tanuft du's frifch und wohlgemuth vollbringen.

Machonalb.

Ja, da ift aber noch was gu bebenten -

Buttler.

Was gibt's noch zu bebenten, Macdonald?
Wacdonald?

Was hilft uns Wehr und Waffe wider ben? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest.

Buttler (fabrt auf.

Bas wird er -

Macdonald. Gegen Souf und Sieb! Er ift Sefroren, mit der Teufelstunft behaftet, Sein Leib ist undurchdringlich, fage ich dir.

Deverour.

Ia, ja! In Ingosftadt war auch so Einer, Dem war die Haut so fest wie Stadt, man mußte ibn

Bulept mit Flintentolben nieberschlagen.

Macdonalb.

Hort, was ich thun will !

Deverburs

Spric.

Macdonal &

Ich fenne hier

Im Aloster einen Bruder Dominitaner Aus unfrer Landsmannschaft, der foll mir Schwert: Und Pite tauchen in geweihtes Wasser, Und einen traft'gen Segen brüber sprechen; Das ist bewährt, hilft gegen jeden Bann.

#### Ruftler.

Das thue, Macdonald. Jest aber geht. Bahlt aus dem Regimente zwanzig, dreppig Sandfeste Kerls, last sie dem Kaiser schwören — Benn's Eilf geschlagen — wenn die ersten Runden Passirt sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu — Ich werde selbst nicht weit senn.

Bie tommen wir burch bie Sartichiere und Garben, Die in dem innern Sofraum Bache fiebn ?

#### Buttler.

Ich hab' bes Orte Gelegenheit erbundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch Einen Mann vertheibigt wird. Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß bepm Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstof in die Kehle Durchbohr' ich den hartschier und mach' euch Babu.

#### Deverour.

Und find mir oben, mie erreichen wir Das Schlafgemach des Fürften, ohne daß Das hofgefind' erwacht und Larmen ruft? Denn er ift hier mit großem Comitat.

#### Buttler.

Die Dienerschaft ift auf dem rechten Flügel; Er haßt-Gerausch, wohnt auf dem linten gang allein.

#### Deverour.

War's nur vorüber, Macdonalb — Mir ift Seltsam daben zu Muthe weiß ber Seufel.

#### Macbonald.

Mir auch. Es ift ein gar zu großes haupt. Man wird uns fur zwey Bofewichter haiten.

#### Buttler.

In Glang und Chr' und leberfluß tonnt ihr Der Menichen Urtheil und Gered' verlachen.

#### Deverous.

Benn's mit ber Chr' nur auch fo recht gewiß ift.

#### Buttler.

Sepd unbeforgt. Ihr rettet Aron' und Reich Dem Ferdimmb. Der Löhn tann nicht gering fepn. Deveraux.

So ist's fein. Iwed, ben Raifer zu entthenen? Buttler.

Das ist er! Aron und Leben ihm zu ranben! Deveroux.

So mußt' er fallen burch bes hentere hand, Benn wir nach Bien lebendig ihn geliefert? Ruttler.

Dieß Schickfal könnt' er nimmermehr vermeiben, Deverour.

Romm Macdonald & foll als Felbherr enden Und ehrlich fallen von Soldatenhanden.

(Ste geben ab).

# Dritter Auftritt.

Ein Saal, aus tem man in eine Gallerie gelangt bie fich weit nach hinten verliert.

Ballenstein fist an einem Alfc. Der fon er dische Hauptmann fiest vor ihm. Bald darauf Gräfinn Texzep.

# Ballenftein.

Empfehlt mid Eurem herrn. Ich nehme Theil Un feinem guten Glud, und wenn Ihr mich

So viele Frende nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Willens, Denn unser Slud ist nurmehr Eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dank für Eure Mub'. Die Kestung

Soll fich Euch aufthun morgen, wann ihr kommt. (Siewedischer Sauptmann geht ab. Ballenstein fist in ties fen Gedanken, fiart vor fich simsebend, den Kopf in die Sand gesenkt. Gräfinn Terity tritt herein, und steht eine Zeitlang vor ihm unbemertt, endlich macht er eine kaiche Bewegung, erhfick sie und fast sich fonell)

Rommft bu von ibr ? Erholt fle fich? Bag macht fie ?'

# Grafinn.

Sie soll gefaßter sepu nach dem Gespräch, Sagt mir die Schwester — Jest ist sie zu Bette.

Ballen ftein.

Ihr Schmerz wird fanfter werden. Sie wird weinen.

### Grafinn.

Auch bich, mein Bruder, find' ich nicht wie fonft. Nach einem Sieg erwartet' ich bich heitrer. D bleibe ftart! Erhalte-bu uns aufrecht, Denn du bist unser Licht und unfre Sonne.

## Ballenftein.

Sep ruhig. Mir ift nichts - Do ift bein Mann?
Grafinn.

Bu einem Gastmal find fie, er und Illo.

#### Ballen ftein

(fieht auf und macht einige Schritte burch ben Saaf). Es ift fcon finftre Nacht- Gehl' auf bein Bimmer!

## Grafinn.

Ballenftein (ift and Fenfter getreten).

Am himmet ift gefchaftige Bewegung,

Des Thurmes Fahne jagt ber Wind, schnell geht

Der Bolten Bug, die Mondesfichel wantt,

Und durch die Nacht gudt ungewiffe Selle.

- Rein Sternbild ift ju febn? Der matte Schein bort.

Der einzelne, ift aus ber Raffiopeja,

Und bahin fteht der Jupiter — Doch jest Dedt ibn die Schwärze des Sewitterhimmels!

. (Er berfintt in Tieffinn und fleht ftarr binaud.)

# Grafinn

:(ble ihm traurig lufient, fast ihn ben ber Sand), Bas finnft bu?

Ballenftein.

Mir daucht, wenn ich ihn fabe, mar' mir wohl. Es ift der Stern, der meinem Leben ftrablt, Und wunderbar oft ftartte mich fein Andlick.

(Paufe.)

# Grafinn.

Du wirft ihn wieder febn.

ηĦ.

Ballenftein

(R wieder in tiefe Berfireuung gefallen, er ermuntert fich und wender fich fonell jur Graffinn).

314 wieberfehn? — O niemals wieber! Grafinn.

## Ballenftein.

Er ift babin - ift Stanb!:

Grafinn. . . . .

Wen meinst du deun ?: 'L' Wallen ft ein.

Er ist der Gindliche. Er hat vollendet: Für ihn ist teine Jutunft mehr, ihm spinnt: Das Schidsal teine Tude mehr, — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Rein duntler Fleden blieb darin zurück; Und ungludbringend pocht ihm teine Stunde; Weg ift er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den truglich wantenden Planeten. — D ihm ist wohl! Wer aber weiß, was und Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! Gräfinn.

Du fprichft von Piccolomini. Bie ftarb er? Der Bote ging juft von bir, ale ich lama

(Mallenfieln bedeutet fie mit der hand zu schweigen.) O wende deine Buder nicht zurust! Vorwärts in hell're Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. Nicht heute erst ward dir der Freund gerandt;

Ballenstein:

Berfcmerzen werb' ich biefen Schlag, bas weiß ich, Denn was verschmerzte nicht ber Munfch !: Wont, Sochften,

Die vom: Gemeinften, lernt er fich entwohnen,

Donn ibn bestegen die gewalt'gen Stunden. Doch fubl' ich's mobl, was ich in ihm verlor, Die Blume, ift hinweg aus meinem, Leben, Und falt und farblos feh' ich's vor mir liegen. Denn Er ftand neben mir, wie meine Jugend, Er machte mir bas Birfliche jum Ergum, . Um bie gemeine Deutlichteit ber Dinge Den goldnen Duft ber Morgenrothe mebend Im Reuer feines liebenben Gefühls Erhoben fich, mir felber gum Erftaunen, Des Lebens flach alltägliche Gestalten. - Bas ich mir ferner auch erftreben mage Das Schone ift doch weg, bas tommt nicht wieber, Denn über alles Glud geht boch ber Kreund, Der's fühlend erft erschafft, ber's theilend meint. Grafinn.

Bergag' nicht an der eignen Araft. Dein Herz Ift reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die bu in ihm gepflangt, in ihm entfaltet.

Wallenstein (an die Tour gebend). Wer stort uns noch in spater Nacht? — Es ist Der Kommandant. Er bringt die Festungsschluffel. Verlas uns, Schwester! Mitternacht ist da.

Grafinn.

O mir wird heut so schwer von dir zu gehn. Und bange Furcht bewegt mich.

Ballenstein.

Furcht! Bopor!

## Grafinu.

Du möchtest fonell wegreifen biefe Racht, Und bepm Erwachen fanden wir dich nimmer. Ballenftein.

Cinbildungen!

# Grafinn.

O meine Seele wird
Schon lang von trüben Abflungen geängstigt,
Und-wenn ich wachend sie befämpft, sie fallen Mein banges Herz in dustern Träumen an.

— Ich sah dich gestern Nacht mit deiner ersten Gemahlinn, reich gepuht, zu Lische siben —
Ballenstein.

Das ift ein Traum erwinfchter Borbebeutung: Denn jene Beirath ftiftete mein Glid.

Grafinn.

Und heute traumte mir, ich fuchte dich In deinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Karthause Zu Gitschin war's, die du gestiftet hast, Und wo du willst, daß man dich bin begrabe.

Ballenftein.

Dein Geift ift nun einmal damit beschäftigt. Grafinn.

Bie? Glaubst du nicht, daß eine Barnungsstimme In Ergumen vorbedeutend zu und spricht? Ballenstein.

Dergleichen Stimmen gibt's — Es ift fein Zweifel! Doch Barnungsstimmen mocht ich fie nicht nennen, Die

Die nur bas Un vermeibliche verfünden. Wie fic der Sonne Scheinbild in bem Dunfifreis Mablt, eh' fle tommt, fo fcreiten auch ben großen Gefchiden ibre Geifter icon voran, Und in bem Seute mandelt icon bas Morgen. Es machte mir ftete eigene Gebanken, (3) Bas man vom Tod bes vierten heinrichs liest. Der König fühlte das Gespenft des Deffers Lang vorher in der Bruft, eh' fic ber Morder Ravaillac damit maffnete. Ihn fioh Die Rub, es jagt' ihn auf in feinem Louvee. Ins Reeve trieb es ibn, wie Leidenfever Rlang ibm-ber Gattinn Rronungsfeft, er borte Im abnungevollen Obr ber Tufe Eritt, Die burd die Gaffen von Paris ihn fuchten. Grafinn.

Richts. Sep gang ruhig!

Grafinn (in dares Machinnen verteren),
Und ein andermal,
Alls ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Sale,
Es wollte gar nicht enden — Thuren schlugen
Busammen, trachend — feuchend folgt' ich, founte!
Dich nicht erreichen — plohlich sublt' ich mich
Won hinten angefast mit kalter Hand,
Du wark's, und tistest mich, und über und in.
Schien eine rothe Decke sich zu legen — 113 die.

mar : Ballenstein.

Das ift ber rothe Teppic meines Bimmers.

er finn ein betrachtenb).

Benn's babin follte fommen - Benn ich bid, Der jest in Lebensfulle por mir fleht -

(Sie finte ifin weinend an die Bruft.)

: . Ballenftein.

Des Raifers Achtbrief angftigt bic. Buchftaben Bermunden nicht, er findet feine Sande.

Grafinn.

Sand' er fie aber, bann ift mein Entichlus Befaft - id führe ber mir, was mich troftet. (Gebt ab.)

# Bierter Muftritt.

Ballen ftetn. Gorbon. Dann ber Rammerbiener.

Ballenstein.

3ft's rubig in ber Stadt?

Gordon.

Die Stadt ift rubig.

Ballenftein.

36 bone raufdende Mulit, bas Solof ift .... Bon Lichtern bell. Ber find die Frobliden ? . Gorbon.

Dem Begfen Tergip und dem feldmaricall Bird ein Bankett gegeben auf bem Schlof. Ballenftein (vor fich).

EB ift bes Sieges wegen - Dieß Gefchlecht Rann fich nicht anders freuen, als bey Elich.

. (Alingelt. , Kammerbiener tritt ein.)

Entileide mich, ich will mich schlassen legen.
(Er nimmt die Schlassel zu fich.)

So find wir denn vor jedem Feind bewahrt, Und mit den fichern Freunden eingeschloffen, Denn Alles mußt' mich trugen, oder ein Geficht, wie dieß, (auf Gordon schauend) ist teines Beuchlers Larve.

(Rammerbiener hat ihm ben Mantel, Bingfragen und bir Gelbbinde abgenommen.)

Sib Acht! was fällt da?

Kammerbiener.

Die goldne Rette ift entzwep gefprungen. Wallen ft ein.

Run, fie hat lang genug gehalten. Gib! (Indem er bie Reme betrachtet.)

Das war bes Knifers erfte Gunft. Er hing fie Als Erzberzog mir um; im Krieg von Friaul, Und aus Gewodnbeit trug ich fie bis hent.

— Ans Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie follte Ein Talismann mir fepn, so lang ich sie Mu meinem Halfe glaubig wurde tragen, Das studeine Sinke, deß erste Gunft sie war, Wir auf Frian-ein nenes Gluck beginnen, Denn diese Bannen Kraft ist aus.

(Rammerbiener entfernt fich mit ben Rleihern. Ballenfieln fiebt auf, macht einen Gang burch ben Saal und bleibt gulest nachdentend vor Gorbon fteben.)

gulest nachdentend vor Gorbon fieben.)
Wie doch die alte Zeit mir naher tommt.
Ich feb' mich wieder an dem Hof zu Burgan,
Wo wir zusammen Sdelfnaben waren.
Wir hatten ofters Streit, du meintest's gut,
Und pflegtest gern den Sittenpfediger
By machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen

tinmifig frebte, fuhnen Traumen glaubend, Und priefest mir den goldnen Mittelweg.
— Ep, beine Weisheit hat fich schlecht bewährt, Sie hat dich fruh zum abgelebten Manne Gemacht, und wurde dich, wenn ich mit meinen Großmuth'gen Sternen nicht dazwischen trate, Im schlechten Wintel fill verloschen laffen.

Gerbon.

Mein Fürst! Mit leichtem Muthe knupft ber arme Rifder

Den fleinen Raden an im fichern Port, Sieht er im Sturm bas große Meerfciff ftranben.

-Ballenflein.

So bift bu icon im Safen, alter Mann?
Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Much
Noch frifch und herrlich auf der Lebenswoge;
Die Hoffnung nenn' ich meine Gottinn unch,
Ein Jüngling ift der Geift, und feh' ich mich:
Dir gegenüber, ja, mocht ich ich mich:

Das über meinem braunen Scheitelhaar Die fonellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er gebt mit großen Schritten burch's Jimitar, und bleif auf ber entgegengefesten Seite, Godon gegenüber Keben.) Wet neunt das Glud noch falsch? Mir war es treuv Hob and ber Menschen Weiben mich heraus Wit Kebe, durch des Lebens Stusen mich Wit traftvoll leichten Götterarmen tragend. Nichts ist gemein in meines Schikfals Wegen, Noch in dem Furden meiner Hand. Wer möchts Mein Leben mir nach Menschenweise benten ? Imar jeho schein' ich tief herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Fluth. Wird bald auf diese Ebbe schwellend solgen

# Gordon.

And doch erinnr'ich an den alten Spruch: Man foll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht hoffnung mocht' ich schopfen aus dem langen Glück:

Dem Unglud ift bie Hoffnung jugefendet. Furcht foll bas Haupt bes Gludlichen umfcwebent Denn ewig mantet bes Gefchides Wage.

Baltenftein (tacemen. Den alten Gorbon bor'ich wieder fprechen.

Den alten Gorbon bor'ich wieder fprechen.

Diebofen Gotter fordern ihren Boll,
Das wuften foon bie alten heidenvöller,
Drum maftien fie fich felbft frepwill'ges Unbeil,

Bie eiferidchtige Gottheit ju verfibnen, lind Menfchenopfer bluteten bem Topbon.

(Rach einer Paufe, ernft und ftiller.)

Much ich bab' ibm geonfert - Denn mir fiel Der liebfte Rreund, und fiel durch meine Sould. So tann mich teines Bludes Bunft mehr frenen, Als diefer Schlag mich bat geschmerzt — Der Reib Des Schidfals ift gefättigt, es nimmt Leben Gur Leben an, und abgeleitet ift Muf bas geliebte reine Saupt ber Blib, Der mich gerfdmetternd wollte niederfdlagen.

# iganfter Auftritt.

# Borige Geni.

Mallenftein.

Rommt. ba nicht Geni? Und mie außer fich ? Was führt bich noch fo fpåt bieber, Baptift ?

Seni

Aurot beinetwegen, Sobeit.

Ballenstein.

Sag'. was gibt's?

Geni.

Mich, Hoheit, eh' der Tog undrickt! Wentraue dich Den Schwedischen nicht an!

Ballenstein.

Was fallt dir ein L

Seni (mit fleigendem Con). Bertrau' bich diefen Schweben nicht! Ballenftein.

Bas ift's benn?

#### Seni.

Erwarte nicht die Ankunft biefer Soweben! Bon falschen Freunden dropt dir nabes Unbeil; Die Zeichen stebem grausenhaft; nah, nabe Umgeben dich die Nebe des Berderbens.

Ballenstein.

Du traumft, Baptift, bie furcht bethoret bich.
Sen i.

D glaube nicht, bas leere Furcht mich taufchest, Komm, lies es felbst in dem Planetenstanda Das Unglud dir von falfchen Freunden droht. Ballen ftein.

Won falfden Freunden stammt mein ganges Unglud; Die Beisung hatte fruber tommen follen, Jest brand' ich teine Sterne mehr bagu. Sen i.

D tomm und fieh! Glaub' beinen eignen Augen. Ein greulich Beichen fieht im Saus des Lebens, Ein naber feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns — D laß dich warnen,! Nicht diesen Heiden überlief're dich,
Die Krieg mit unfrer beit'gen Kirche fuhren.
Wallenste in (choend).

Schallt bas Oratel ba ber? - Sa! Ja! Run Befinn! ich mich - Dies fcwed'iche Bunbuis bat ;

Dir nie gefallen wollen — Leg' bich ichlafen, Baptifta! Solche Zeichen furcht' ich nicht.

#### Gorbon

(ber burch biefe Reben beftig erfcuttert worben, wendet fich ju Bullenftein).

Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reben ? Oft tommt ein nüßlich Wort aus schlechtem Munde. Ballen ftein.

Gprich fren!

Borbon.

Mein Burft! Benn's boch tein leeres Furchtbilb mare,

Benn Gottes Borfebung fich die fes Mundes 3u Ihrer Rettung wunderbar bebiente!

Ballen ftein.

Ihr fprecht im Fieber, Giner wie der Andre. Wie fann mir Unglid tommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ift ihr Bortheil.

Gorbon.

Menn bennoch eben biefer Schweben Ankunft — Gerade die es mar', die das Verderben Beffügelte auf Ihr so sich'res Haupt — (vor ihm niederstürzend.)

O noch ift's Beit, mein Kurft -

Geni (fnigt nieber).

D bor' ihn! bor' ihn!

Ballenftein.

Beit, und wozu? Steht auf - 3ch will's, ficht auf.

Gorbott (fiebt auf).

Der Rheingraf ist noch fern. Sebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er und dann belagern, er versuch's, Dach sag' ich deß: Berderben wird er eher wit feinem ganzen Voll vor diesen Wällen, Als unfres Muthes Lavsersat ermiden. Erfabren soll er, was ein Heldenführer, Dem's Ernst ist, seinen Febler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und verschnen, Denn gern zur Milde wendet sich sein Herz, Und Friedland, ber berenend wiedersehrt, Wird hoher stehn in seines Kaisers Engde, Als je der Niegesallne hat gestanden.

### Ballen ffein

(betrachter ihn mit Befremdung und Erftaunen, und schweiger eine Zeitlang; eine flarke innere Bewegung zeigend). Gordon — des Eifers Warme führt Euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben.

— Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich fönnte nimmer mir vergeben lassen. Jatt' ich vorher gewußt, was nur geschehn, Daß es den liebsten Freund mir wurde tosten, Und hatte mir das Herz, wie jeht gesprochen — Kann senn, ich hatte mich bedacht — kann senn fenn Und nicht — Doch was nun schonen noch? Zuernstein

Sat's angefangen, um in Richts zu enden. Sab' as benn feinen Lanf!

(Indem er and Fenfter ertet.)
Sieh, es ist Nacht geworden; auf dem Schloß
Ift's auch schan flille — Leuchte, Kammerling.

(Rammerblener, ber unterbeffen fill eingeresten, und mit fichtbarem Antheil in der Ferne geftanden, tritt herver heftig bewegt, und fturst fich ju bes herpoge Fußen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden winscheft mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Karnthnerland Ein fleines Gut und forgt, fie uehmen's ihm, Weil er bep mir ift. Bin ich denn so arm, Das ich ben Dieneru nicht ersehen tann? Nun! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinst, Das mich das Glud gestohen, so verlaß mich. Heut magst du mich zum Lestenmal entkleiden, Und dann zu deinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht, Gordon!

Ich denke einen langen Schlaf zu thun; Denn dieser lesten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich brweden.

(Er geht ab. Rammerbiener leuchtet. Gent folgt. Gow bon bleibt in ber Duntelheit fieben, bem Sergog mit ben Angen folgend, bis er in bem außerfien Gang verschmun ben ift; dann brudt er burch Geberben feinen Somen ans, und lebnt fich grampoll an eine Shute.

## A State the welling that the second acres

Sorb. H. Batfler (anfangs binter ber Scene.

Buttler.

Dier ftebet ftill, bis ich bas Beichen gebe.

Gorbon (führt auf).

Er ift's, er bringt bie Morber ichon,

Buttler.

Die Lichter .

Sind aus, In tiefem Solafe liegt fcon Alles.

Bas foll ich thun? Berfuch' ich's, ihn ju retten? Bring' ich bus haus, die Wachen in Bewegung?

Buttler erifcheint binten).

Bom Korridor ber fchimmert Licht. Das führt Bum Schlafgemach best Kurften.

Gordon. W. A. C. C.

Alber buich' ich

Nicht meinen Sie dem Kaiser? Und entfommt ex. Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürckferliche Folgen?

Buttler (etwas naber fomment).

Still! Horch! Wer (pricht dg?

Gordon.

ta, es ift boch beffet,

Ich stell's dem Simmel heim. Denn was bin ich, Batich fo. großer That mich unterfinge? Ich bab! ibn inicht ermachet, wenn er umlommit Doch feine Rettung ware midlus Boat, Und jebe fcwere Folge mußt' fc tragen.

Buttler (hernutretind):

Die Stimme fenn' ich.

Sorbon. Buttler.

Buttler.

Es ift Gordon. Was sucht Ihr hier? Entlief ber Herzog. Euch Go wat?

Gorbon, ...

Shy tragt bie Hand in Eurer Binbe?

Buttleri:

Sie-ist verwundet. Diofer Ido focht Bie ein Bergweifelten, bis mir ihn-sublich ... Bu Boben strecten

Bordon (finauert jusammen).

Cie find todt!

Buttler.

Es ift gefchebn,

- In er in Bett?

Bordon.

Ach Buttler !

Buttler (bringend).

3ft er? Sprect!

Dicht lange lann bie Chat perborgen bleibent

#### Gerbon.

Er foll nicht fterben. Nicht burd Euch! Der Sime mei

Bill Euren Arm nicht. Scht, er ift verwundet. Buttler.

Wiche meines Armes brancht's.

Gordon.

Die Schuldigen

Sind todt; genng ift der Gerechtigkeit, Geschehn! Last dieses Opfer fie verfohnen;

(Rammerbiener tommt ben Gang-ber, mit bem Finger auf -- hem Mund Sillichweigen gebietendal . :

Er schlaft! O mordet nicht ben beil'gen Schlaf! Buttler.

Mein; er foll machend fterben.

etill gebent.

Gerdon.

Ach, fein Berg ift noch Den irb'ichen Dingen jugemenbet, nict Gefast ift er, por foinen Gont gu treten.

Buttler.

Gatt ift barmbernig!

.: 9

(Will geben),

Training to the first term of

Gordon (säit isn).

Rur die Nacht noch gonnt ibm. Buttler.

Der nadfie Mugenblick flann uns verrathen.

Gorgod (bate ton). ...

Rur eine Stunde lange

Buttler.

Last mich los! Bas binn

Die turge Frift ihm helfen?

Gorbon.

D ble Zeit ift Ein wunderthat'ger Gott. In einer Stunde rinnent-Biel taufend Korner Candes; fonell wie fie Bewegen fich im Menfchen die Gedanten.

Bewegen uch im Menichen die Gedanten. Nur eine Stunde! Euer herz faun fich; Das feinige fich wenden — Eine Nachricht Kann fommen — ein begludendes Ereignis, Entscheidend, rettend, fonell vom himmel-fallen —

D was bermag nicht eine Stunde!

Buttler.

Ihr grinnert mich;-

Wie toftbar bie Minuten find.

(Er flampft auf ben Beben.)

## Siebenter Anftritt.

Machonald. Deverous, mit helles barhierern treten bervor. Dann Rammen biener. Borige.

#### Gorbon

. (fich swifchen ihn und jene werfenb).

Rein', Unmenfch !

Erft über meinen Beichnam folift bu bingebn, Denn nicht will ich bas Gräfliche erleben, ....

Buttler (ibn wegbrangenb).

Schwachfinn'ger Aiter!

(Man hort Trompeten in ber Ferne.)

Macdonald und Deverour.

Schwedische Trompeten !

Die Schweben stehn vor Eger! Last uns eilen! Sordon.

Gott! Gott!

Buttler.

An Euren Poften, Kommandant!

Rammerbiener (eit verein).

Wer darf bier larmen ? Still, ber Bergog folaft: Deverour

(mit lauter fürchterlicher Stimme).

Freund! Jest ift's Beit ju larmen! Rammerbiener (Gefdren erhebenb).

. . Bulfe! Morber!

Buttler.

Rieber mit ibm!

Kammerdiener

(von Deveroup burchbobrt, fturpt am Eingang ber Gallerle). Nefus Maria!

Buttler.

Sprengt die Thuren It

(Sie fcreiten über ben Beichnam weg, ben Sang bin. Man bort in der Ferne zwen Thuren nach einander flurgen — Dumpfe Stimmen — Waffengetofe — dann ploplic tiefe Stive.)

# Achter Muftritt.

Grafinn Eergtp (mit einem Bichte).

Ibr Schlasgemach ist leer; und sie ist nirgends In sinden; auch die Neubrunn wird vermist, Die bep ihr wachte — Ware sie entschn? Wan nuß Wachellen, Alles in Bewegung seten! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Ausnehmen! Ware nur mein Mann zuruck Wom Gastmal! Ob der Herzog wohl noch wach ist? Mir war's, als hort' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch bingehn, an der Thure lauschen. Horch! wer ist das? Es ellt die Trepp' berauf.

## Reunter Auftritt.

Grafinn. Gorbon. Dann Buttler.

#### Gorbon.

(ellfettig, athemios bereinfärzend). Es ist ein Jerthum — es find nicht die Schweben. Ihr follt nicht weiter gehen — Buttler — Gott! Bo ist er?

> Indem er ble Selfinn bemeret.) Grafinn, fagen Sie — Grafinn.

Sie tommen von der Burg? Wo ift mein Maun?

Orlow (entfeht).

Ihr Mann! - D fragen Sie nicht! Geben Sie Bluein' - (Bill'fert.)

Grafinn (batt 1611).

Richt eher, bis Sie mir entbeden -

Gordon (beftig bringenb).

Mn biefem Mugenblide bangt bie Belt! Um Gottedwillen, geben Sie - Indemi Bir fprecen - Gott im Bimmel!

(Laut fdrepenb.)

Buttler! Buttler!

Graffinn.

Der ift ja auf bem Schlof mit meinem Mann, (Buttler tommt auf ber Gallerie,)

Gorbon (ber ibn erbuder.

Es war ein Jrrthum - Es find nicht bie Schwe-

Die Kaiserlichen sind's, die eingedrungen — Der Genevalleittigut foldt nich ber, er wird Gleich selbst bier fepn — 3ht follt nicht weiter

#### .Buttler.

Er fommt gu fpat. !-

Gorbon (fürst an bie Maner).

Gott ber Barmbergigfeit!

THE COUNTY OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE COUNTY OF

Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst bier sepu? Octavio in Spar singehrungen?

Sollers fimmil, Weste. VI.

Berratheren! Berratheren! Bo.ift Der Dergog?

(Eitt bem Gange me.)

# Behnter Auftritte

Borige. Seni. Dann Burgermeister. Page. Kammerfrau. Bebieute (rennem feprecensvoll aber ble Scene,)

## . Sent

(bur mit allen Beleben bes Seiredent and ber Selleche tomme.

D blutige, entfegenevolle Epat!

Grifinn.

Gefdeben , Seni?

Page (beraustommenb).

Derbarmensmirb'ger Anblicht !.

(Mehiente mit Fadeln).

Bellfiffn.

Bas ift's? Um Gotteswillen!

Sen k

Fragt 3hr noch? Drinn liest ber Fürft ermorbet, Guer Mann ift Ethoden auf ber Burg.

(Graffinn bieber erftaleit feifen.) 19 6

Rammanfron (elle boroge.

Sulf! Sulf ber Bergoginn!

Bas'für ein Ruf

Des Jammers wedt bie Salafer biefes haufes?
Gorbon.

Berfindt ift Euer Sans auf ewhe Tage! In Eurem Saufe liegt ber Kurft ermorbet.

Burgermeifter.

Das wolle Gott nicht!

(Start binaus.)

Erfter Bebienter.

Kliebt! Kliebt! Sie ermorben

Uns Alle!

8 wepter Bebienter (Silbergerath tragend), Da hinaus! Die untern Gange find befett. (Pinter ber Scene wird gerufen.)

Plat ! Plat bent Generglieutnant!
(Ber biefen Borten richtet fic bie Grafinn aus ihrer Ew farrung.auf, fast fic und gebt ichnell ab.)

(Sinter ber Scene.)"

Befest das Thor! Das Bolt juruckgehalten i 🕟

# Giffter Auftritt.

Borfgr ofen ble : Geaffen, Driabis Dicolomini mitt berein mit Gefolge. Deverour und Machonaloren. Ballenfund and bem Panergrunde. mit helleharbieren. Ballenfund Leidnam wird in einem vothen Leppid hinten über ble Seene geftagen,

Detabio (rafd eintretenb).

Es barf nicht feyn! Es ift nicht möglich! Buttler! Gorbon! Ich will's nicht glauben. Saget Rein?

Gorbon .

jone ju antworten, weist mit ber hand nach hinten. Octablo feit bin und fteht von Entjepen ergriffen).

Deverony (ju Buttley).

Dier ift bas goldne Mief, bes Furften Degen?

Befehlt 3hr, baf man bie Kanplen .--

Buttler (auf Octavio geigenb).

Sier fiebt et,

Der jest allein Befehle bat gu geben.

(Deverour und Mgebongib ereten ehrerbietig jurid; Alles verliert fich ftill, bag nur allein Buttler, Octavio und Gorbon auf ber Scene bleiben.)

Octavio (su Buitleffi Temenbet). Bar bas die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott ber Gerechtigleit! Ich hebe meine hand auf! Ich bin an dieser ungeheuern That Richt schulbig.

Buttler.

Eure Sand ift rein. Ihr habt ..... Die meinige bazu gebraucht.

Detapio.

Ruchlofer!

So mußtest du des Herrn Befehl mißbrauchen, Und blueig grauenwellen Meuchelmord Auf deines Kaisers heil'gen Namen wälzen? Buttter (gelassen).

3ch hab' bes Raifers Urtheil nur vollftredt.

D Fluch der Könige, der ihren Morten Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell Bergänglichen Gedanten gleich die Thak, Die fest unwiderrussiche, untettet! Mußt' es so rasch gehorcht sepn? Konntest du Dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die insche Bollstredung an das Urtheil anzuhesten, Ziemt nur dem unveränderlichen Gott!

Was scheltet Ihr mich? Was ist mein Berbrechen? Ich habe eine gute That gethan,
Ich hab' bas Neich von einem surchtbar'n Feinde Befrept, und mache Anspruch auf Belvhung.
Der einzige Unterschied ist zwischen Eurem
Und meinem Thun: Ihr habt den Pfeil geschärst,
Ich hab' ihn abgebruckt, Ihr saftet Blut,
Und sieht bestürzt, daß Blut ist aussegangen.

36 wufte immer, was ich that, und fo Erschreckt und überraiche mich fein Erfolg. Habt Ihr fanft einen Auftrag mir zu geben? Denn step'nden Jufes reif ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Kaifers Thron Builegen und den Bepfall mir zu holen, Den der geschwinde, puntliche Gehorfam Bon bem gerechten Aichter fordern barf. (Gept ab.)

# 3molfter Auft ritt.

Borige cone Bustler. Grafin u Cerifo etrist auf, bleich und entfielt. Ihre Sprache if fcmach und langfam, obne Leibenfchaft).

Octavis (hr entgegen). D Graffinn Bergly, mußt' es dabin tommen? Das find die Folgen ungludfel'ger Chaten. Grafinn.

Es find bie Früchte Ihres Thunk — Der Herzog Ift todt, mein Mann ift todt, die Gerzoginn Ringt mit dem Tode, meine Richte ift vorschwund den.

Dies hans bes Glanzes und ber herrlichkeit Greht nun verddet, und burch alle Pforten Stürzt das erschreckte hofgefinde fort. Ich bin die Leste drinn, ich schlof es ab, und lief're hier die Schlüfel aus.

## Dr. Bt & i b ignet Hefene Comert.

risch (Frieg geicht ern eines dur Erdichten.) Much mein Baus ift verabet!

in in a **Craffina.** . . . . . . .

Ber foll noth

Mmtommen ? Wer foll noch miffhandelt werdem? Der gurft ift tobte bes Raifere Rache fann Befriedigtifem. Berfconen Sie bie alten Diener Daf ben Getrenen ibre Lieb' und Eren Micht and jum Frevel angerechnet werbei-Das Coutfal aberfafchte meinen Bruber Bu fonell; er tonnte nicht mehr an fie benten. Detavia.

Nichte von Mishandlung ! Nichts von Rache, Gras finn!

Die fowere Schuld ift fower gebust, Der Raffer Berfofnt, nichts geht vom Bater auf bie Lochtet Binuber, ate fein Mubin und fein Berblenft. Die Kalferinn ehre The Anglud, officet Ihnen Theilnehmend fire mutterlichen Arme. Drum teine furcht mehr! Kaffen Gie Bertranen, Und übergeben Sie fich boffnungevoll Der faiferlichen Gnabe.

Graffen is (inft olnem Blid jum bimmeb.

. 3d vertraue mid Der Gudbe eines größern herrn - Bo foff Der fürftliche Leichnam feine Rubftatt finben ? In der Rarthaufe, die er felbft geftiftet, Bu Giffein bubt bie Graffinn Ballenftein :)

An ihrer Seite, die fein erfied Glide Segrunder, wünfche er, dantbar, einft zu folium

D laffen Sie ihn bort begraden fepu! Auch für die Reste meines Mannes bitt' ich hat gleiche Sunst. Der Laiser ist Bester Bon unsern Schlössern; gonne man und nur Em Grab noch den Gräbern unsern Abnen.

Sie zittern, Sraffun — Sie verdleichen — Sott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Acben? Graffin u

(fammelt ihre lebte Raft und fpricht mit Lebhaft'greit und Abel).

Sie denken wurdiger von mir, als das Sie glaubten, 30 abortebte meines Saufes Hall.
Die fühlten und nicht zu gering, die Hand Nach einer Königstroup zu erheben wie Go sollte nicht sen — doch wir den konigstich Und achten einen freven, mutdigen Kodungater, als ein entehrtes Leben.

— Ich habe Sift . . . . . .

Octavio.

Orettet! Geift! Grufinn.

66 iften frit

In menis, Museubliden, ift mein Schickel 222.

(G) NAK (4).)

## Gordon.

D hand bes Mordens und Entfegens! (Ein Kaurier tammt unb bringt einen Brief).

Sorbon (tritt ibm entgegen).

Bas gibt's? Das ist das taiserliche Siegel.

(Er bat bie Auffchrift gelefen, und übergibt ben Belef bem Octavio mit einem Bild bes Bormurfe,)

Dem Fürften Diccolomini.

Detavte erfchriet und blieft fcmerzeell jum himmel. Der Borbang fallte







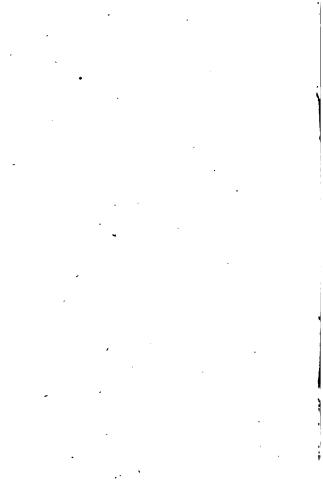



